# rgan der Gesammt=Landwirthschaft.

Redigirt von O. Bollmann.

Nr. 41.

Behnter Jahrgang. — Berlag von Eduard Trewendt in Breslau.

7. October 1869.

Die Schlesische Landwirthschaftliche Zeitung

hat seit ihrem Bestehen unausgesetzt den Zweck verfolgt, ihre Leser von Allem in Kenntniß zu erhalten, was sich neuerdings auf landwirthschaftlichem Gebiete ereignet, und obgleich zunächst für Schlesien bestimmt, hat sie doch nie unterlassen, auch die landwirthschaftlichen Zustände und Ereignisse anderer Provinzen und Länder im Auge zu behalten.

Infofern nannte fie fich "Drgan der Gesammt-Landwirthschaft" Sie hat fich aber stets bemuht, dem Allgemeinen zu dienen, unbeeinflußt von Einzel-Interessen: sie hat fich nie zur Dienerin der Partei erniedrigt.

3mar hat fie jeder anständigen Discuffion freien Raum gewährt, fich felbft aber möglichft objectiv gehalten.

Nach fast 10 jährigem Bestehen hat sie das Unglud gehabt, nicht nur ihren Verleger, sondern bald darauf auch ihren Redacteur und Mitgründer durch den Tod zu verlieren. Wenn es nun schon an sich schwer ift, als Nachfolger eines Anderen in dessen Geiste zu handeln und zu wirken: so tritt für den neuen Redacteur, welcher sich hiermit bem Publikum vorstellt, eine neue Schwierigkeit hinzu, — die gewaltige Beranderung, welche fich in letter Zeit mit der gesammten landwirthschaftlichen Tages-Literatur zugetragen hat. Während bis 1860 Schlesten kein einziges landwirthschaftliches Organ besaß, welches in allwöchentlicher Wiederkehr die Besprechung der einschlagenden Tagesfragen sich

zur Aufgabe gestellt hatte, — find seitbem nicht nur mehrere, sondern viele neue Zeitungen entstanden. Es liegt zwar hierin ein Beweis für das Bedürfniß, ebenso für das vergrößerte landwirthschaftliche Interesse; allein es läßt sich nicht leugnen, daß dadurch gewissermaßen

Schwer halt es, jeden Einzelnen zu befriedigen; während ein Theil der Leser nur Thatsachen verlangt, wunscht der andere mehr wissenschaftliche Unterhaltung; es ist kaum ein Rampf entsteht um die Gunft ber Lefewelt. möglich, allen Anforderungen gerecht zu werden. Dennoch wollen wir es versuchen, durch möglichst gediegenen Inhalt den alten Weg zu verfolgen; an Fleiß und Bemühung

Wir bitten aber unsere Leser nicht nur um Nachsicht, welcher wir bedürfen werden, sondern vorzüglich auch um thätige Mitwirkung. Mögen fie uns nicht nur durch unsererseits soll es gewiß nicht fehlen! eigene Mittheilungen, sondern auch dadurch unterstüßen, daß sie uns ihre Bunfche mittheilen. Gern werden wir diesen entgegenkommen, wir werden stets bemuht sein, das

Wohl ber gangen Landwirthschaft forbern zu belfen.

#### Inhalts-leberficht.

Die Landwirthschaft als Wissenschaft.
Riehzucht. Die Haltung und Zucht des Kindviehs im Altenburgischen.
Thierphysiologie, Thierheilkunde und Foologie. Zur Kinderpest.
Bom Departementschierarzt Erdt.
Fenilleton. Der polnische Bauer und sein Bieh. Bon Haselbach.
Provinzialberichte: Aus Oblau. — Aus dem Kreise Oppeln,
Auswärtige Berichte: Aus Berlin. — Aus Galizien.
Landwirthschaftlicher Bericht aus dem Königreich Sachsen.
Bereinswesen: Bom Bienerasichterperein zu Brieg Bereinswefen: Bom Bienerguchterverein ju Brieg.

Brieflaften ber Redaction. Besitzveränderungen. — Wochenkalender.

#### I. Die Landwirthschaft als Wiffenschaft.

Gang abnlich, wie es ber Philosophie ergangen - welche, nach: bem ein beer von Spftemen der berühmteften Manner aufgestellt worden, endlich babei angelangt ift, baß fie etwas Positives gar nicht sei, daß fie vielmehr nur die Bege finden lebre, um richtig ju benfen (bis jum Abfoluten aber noch nicht vorgebrungen fei, mabricheinlich auch niemals bringen werbe) - gang abnlich, fagen wir, fcheint es ber Candwirthschaft ju ergeben, fobald wir von ihr als Biffenichaft reben.

Go vielfach und icon bie Entdedungen und Fortidritte find, haben, fo fehlt auch in ihnen immer noch der Abschluß; es scheint als wollten wir dadurch Praktifer hervorbringen. Das wurde frei= fen fich nun mit dem größten Gifer Manner der gebildeten Stande fogar mehr als zweifelhaft, ob die Chemifer bis zu den Glementen lich ber verfehlte Beg fein! - Indeffen wollen wir diefen contro- dem Studium berfelben zu; und es ift nicht zu überfeben, daß wir vorgedrungen find, und ebenfo muffen fich die Phyfiologen mit dem Protoplasma begnügen, um jur Bellenbildung, jum Beginn des organischen Lebens zu gelangen - womit wir wieder vor einem neuen

sehr wohl, daß der menschliche Geift beschrantt ift - "Sunt certi muffen wir uns nun speciell zu den Naturwiffenschaften wenden, dern die inneren Grunde für die herrschenden Methoden aufsuchten, denique fines" — auf ber anderen Seite munichen wir febr, daß welche wohl mit Recht als die Grundpfeiler ber gesammten Land- biese Methoden felbst untereinander verglichen, in gewiffe Systeme brach-Die Forschung niemals rafte; wenn es auch nicht erlaubt ift, Alles wirthichaft gelten. ju wiffen, fo fann boch immerbin noch Bieles jum Boble ber Menich= beit erforicht werden.

Dazu tommen, Anderen darüber Bormurfe zu machen, daß fie von mehr erreichen, als er Renntnig ber Ratur und ihrer Krafte befigt. praftifch, daß fie fogenannte lateinische Landwirthe feien. ber Wiffenichaft nichts wiffen wollen, wenn man ihren Poftulaten

nicht unbedingt Folge leiftet. bagegen, bag überhaupt unter ben Landwirthen fein miffenschaftliches

Streben vorhanden fei. und geftern; es manifeflirt fich überall; nur fehlt es mehr an leb = Borfahren überliefert maren.

rern, als an Lernbegierigen.

nicht mehr mit ben fogenannten Afademien?

be- bisberigen halben Bildung, man will eine gange!

So unbequem es bem Autodidacten ju fein pflegt, eingestehen ale Mufter bient. ju muffen, bag bie fogenannte Haffifche Bilbung boch ihren Berth Zenophon ja ebenso gut in deutscher Uebersetzung lesen konne, so sagt Mittelalter kennen wir die Berordnungen Rarls des Großen, dann langer Frieden begunftigte Diesen Fortschritt, und die Folgen zeigten ibm boch ichon ein dunkles Gefühl, daß der klassisch gebildete Rame- wird es fill, bis im vergangenen Jahrhundert in England ein mach- fich im Aufblühen des Ackerbaues, der Biehzucht, im Gedeihen des rab immerbin einen gewiffen Borgug befige.

gen wird, eine antite Composition richtig aufzufaffen und nachzubilden.

ten, bag bas, mas dem intelligenten Golbaten oder Runftler nutt, wohl auch dem Landwirthe nicht ichaben fann. Es ift ja nur Mittel verschiedenen Methoden bes landwirthichaftlichen Betriebes im gangen jum 3wect!

dung erforderlich find, - es giebt noch eine Menge Disciplinen, welche alle in die Landwirthichaft einschlagen und bieje mehr ober minder berühren.

Dabin geboren vor allen Dingen bie Mathematif, die reine und angewandte, Die Raturmiffenschaften in ausgedebnteffer Begiebung, Chemie, Phyfif, Phyfiologie, Botanit, Zoologie, Geognofie u. f. w. Und felbft damit foliegt Die Reihe nicht, dazu tritt noch die Medicin, felbft bie Rechtekenntniß, genug, wir murben mit ber Aufgablung nicht fertig werben, wollten wir nur alle die Sacher anführen, welche bem miffenschaftlich gebildeten gandwirthe gufallen.

Daß bies Alles nur ein Gingiger umfaffen follte, ift faum anauf Universitaten ju suchen, weil nur Diefe die ausreichenden Lebr= enthalt für ben Aufbau ber fich nun entwickelnden Candwirthschaftslehre. frafte befigen fonnen.

sprochen und hoffen damit dem Migverftandniffe vorgebeugt gu haben, versen Punkt hier nicht weiter berühren, ba er uns ju weit von ben größten Fortschritt mabrlich nicht ben sogenannten Praktikern,

dem Felde. Rachdem wir nun angedeutet, welche immenfe Aufgabe vorliegt

Benn es auch bisher bem Beifesten nicht gelungen ift, "ein Mit größter Bescheidenheit geben wir zu, daß die Landwirthschaft Mittel an die hand, ben Buchs zu unterflüßen und er wird dies gunftigt durch den Staat selbst, ba man von oben zur Ginsicht kam,

Literatur, Die fich freilich größtentheils auf die Aufzeichnung einzelner tiger Unlauf genommen murbe.

Die machsende Bevolferung, Die ichnell fortichreitende Industrie lateinisch noch griechisch malt ober ciselirt, aber ohne Kenntniß Dieser und Die Dadurch bedingte Möglichkeit, Die erforderlichen Rahrunges Daß sich jest auch Die Raturwiffenschaften bedeutend zu entwickeln

Sprachen, überhaupt ohne Haffiche Borbildung, faum dahin gelan- mittel gut zu bezahlen, begunftigten ben Acerbau in einer folchen Beife, daß die gandwirthe, ihres eigenen Bortheils wegen, balb bar-Bir fonnten diese Beispiele noch viel weiter verfolgen, wenn wir auf verfielen, ihre Productionen ju fleigern. Dies führte ju großes nicht fürchteten, damit zu langweilen; wir wollten bamit nur andeu- rem Rachdenken über Die Mittel und Bege, wie bies am beften gu bewertstelligen fei; man ftellte geregelte Untersuchungen an über Die Lande, eine eigene Beborbe (Board of agriculture) wurde vom Parlamente Run find es aber nicht nur die Sprachen, welche als Borbils aus gegrundet, und Diefe redigirte fammtliche angestellte Untersuchungen in einer für bas landwirthichaftliche Publitum bestimmten Schrift. hiermit war ein bedeutender Schritt geicheben, bem bald andere

Dabei befolgte man ben Grundfat, aus möglichft vielen Beobach: tungen Gefete ju abstrabiren, - Die Methode, melde der berühmte Baco von Berulam bereits fruber empfohlen hatte. - Go bilbeten fich die Ansichten der Landwirthe auf Durchaus praftischer Grundlage - die Theorie aus ber Praris beraus.

Diese Arbeiten ber Englander griff nun am Enbe bes vorigen Jahrhunderte Thaer auf und verarbeitete fie in feinem unvergleichlichen Berte: Die englische Candwirthichaft, - ein Buch, welches noch junehmen, und icon darum wird es nothwendig fein, Die Bildung beute von bochftem Werthe ift und welches gleichsam Die Grundlinien

Es begann nun auch in Deutschland ein außerft reges Leben in Bir haben bis dabin immer nur von der Biffenichaft ge- der landwirthichaftlichen Belt. Bahrend fruber der Betrieb ber Landwirthichaft fast nur in ben Sanden ungebilbeter Leute mar, marunserem Thema abführen murbe. Bir fprechen bier nur von der fondern folden Leuten verdanken, welche fruber bereits anderen Stu-Landwirthichaft ale Biffenichaft, nicht von ihrer Ausführung auf dien obgelegen, fich allgemeine Bildung erworben und erft in fpa= teren Jahren ber Landwirthichaft jugewandt hatten. - Der Unterfchied zwischen ihnen und ben fogenannten Prattifern besteht barin, Besonderen ihren herven, nicht den mindeften Borwurf; wir wiffen fur den jungen gandwirth, welcher fich wiffenschaftlich ausbilden will, daß fie nicht blos das Ueberlieferte, hergebrachte anwandten, son-Der Zwed aller Landwirthschaft ift zunächst, Nahrung zu schaffen, Chenso scheuten sie fich nicht, zur Erforschung der Bahrheit verglei-sowohl pflanzliche als thierische. Dazu bedarf der Landwirth vor chende Versuche anzustellen — welche wohl oft auch nicht gelangen, Allem der Beihilfe der Ratur, und cer wird seinen Zwed um so woraus denn bald ber Schluß gezogen wurde, daß diese Leute un-

Mit bem Unfange Diefes Jahrhunderts entftanden benn auch be-Graschen ju ichaffen" - fo giebt ibm boch Die Erfahrung Die reits bier und Da hobere landwirthichaftliche Unterrichtsanftalten, beals Wiffenschaft noch fehr jung ift, daß überhaupt erft noch viel leichter können, wenn er weiß, mas die Pflanze oder das Thier ver- daß das Bedürsniß dazu vorliege. Und vorzüglich war es die von That aer zu Möglin im Jahre 1804 errichtete Afademie, welche selbst langt, um zu machsen und zu gedeihen. Die Runft des Landwirthes beruhte fruber faft ausschließlich auf durch das Ungemach des bald eintretenden Rrieges, unter der frafder Erfahrung ober Darauf, mas er für Erfahrung bielt, - auf der tigen Leitung ihres Grunders, in ihrer Entwickelung fich nicht floren Dieses Streben ift entschieden vorhanden, und nicht erft seit beute Beobachtung berjenigen Methoden und Regeln, welche ihm von den ließ. Auf ihr legten den Grund zu ihrer landwirthschaftlichen Bil-Diese Regeln und Methoden fonnten febr verschieden sein, je nach der Landwirthschafts-Biffenschaft von großer Bedeutung murben. -Barum boren wir denn fortwährend von den Bunfchen des Ort, Lage, Klima u. f. w. Jedes Land, ja oft jede Landschaft wich Durch diese entwidelte fich benn auch eine wirkliche Literatur, Deren landwirthichaftlichen Publifums, Lehrstühle ber Landwirthschaft auf Darin ab. Nichtsbestoweniger finden wir schon im Alterthum Spuren Ginfluß fich nicht allein auf Die Gelehrten beschränfte, sondern tief allen Universitäten errichtet ju seben? Barum begnugt man fich bober Intelligenz, und wenn wir China vorurtheilsfrei betrachten, so ins Leben eingriff und zur Umformung und Berbefferung des Landmuffen mir zugesteben, daß diefes Bolt trop feiner Bopfe boch ichon baubetriebes, sowie felbft ber landwirthichaftlichen Gefengebung außer-Dies hat seinen guten Grund — man fühlt eben die Mangel vor Tausenden von Jahren eine ziemlich hohe Stufe in der Kunft ordentlich wirkte. Bor Allem ift es die Befreiung von so mancherlei der Landwirthschaft einnahm, ja daß es in gewiffer Art noch beute Feffeln, in denen der Landbau ichmachtete, welche wir dem wiffenicaftlichen Fortidritte ju banten haben, - eine Befreiung, welche In der altromischen Zeit beginnt bereits eine landwirthschaftliche es jest erft möglich machte, Grund und Boden gehörig ju benuten.

Dabin gablen wir besonders die nun ermöglichte Aufhebung der au ftrauben pflegt, weil er meint, daß er seinen Julius Cafar oder Beobachtungen, sowie auf allgemeine Regeln beschrantt. Aus dem Servituten, die Zusammenlegung der Frundstücke u. f. w. - Ein

Ginen neuen Impule erhielt aber Die Landwirthschaft bedurch,

Natur und ihrer Gefete von außerfter Bedeutung fur die Landwirth- ren fo viel vor, ale fie irgend gu fich nehmen mogen. schaft sei, hatte man zwar langst geabnt; allein die Renntniß felbst war bis babin eine bochft mangelhafte.

Um fo erfreulicher mar es nun, daß die bedeutendften Chemiter und Physiologen den Landwirthen ju Silfe famen, und vorzuglich man zu, bis man mit dem Zusage des Strohe gang aufhort, sobald ihren Bemühungen ift es ju banten, daß wir fest über die Ernah= rung ber Pflangen und Thiere eine viel tiefere Ginficht gewonnen haben und täglich mehr gewinnen, da bie Forschungen noch feines= wege abgeschloffen find.

Indem wir nun den Leiftungen diefer Manner unfere vollfte Unerfennung aussprechen, tommen wir auf einen munden Gled, welden gu beruhren wir nicht vermeiden tonnen, wenn wir der Bahr: beit die Ehre geben wollen. -

Dies wird ber Wegenftand unferer nachften Betrachtung fein. B.

(Fortsetzung folgt.)

#### Biehzucht.

#### Die Saltung und Bucht des Rindviehes im Altenburgifchen.

Auf einer fleinen, durch bie reichen und gefegneten Fluren Alten: burge unternommenen Reife hatte Berfaffer nicht allein Gelegenheit, ben dortigen Getreidebau, welcher auf einer febr hoben Stufe fleht und vielen anderen Gegenden unferes Baterlandes ale ruhmliches Mufter aufgestellt ju werden verdient, fennen ju lernen, fondern fand gang befonderes Intereffe an ber Bucht und haltung des Rindviehe. Und da Berfaffer Manches tennen gelernt hat, was ihm neu und eigenthumlich geschienen, so mag es erlaubt fein, einige Bemertungen und Erfahrungen, welche er gemacht bat, hier niederzulegen, von benen er aber im Voraus befennt, daß er nur einen geringen Theil davon durch eigene Unschauung, den größten Theil dagegen aus dem Munde einzelner Bewohner, mit benen er in Berührung gefommen,

Benn ber Land= und Acferbau ber alleinigen Dbhut bes Befigers und feiner mannlichen Untergebenen obliegt, fo gebührt die Gorge für bas Rindvieh einzig und allein ber hausfrau mit ben ihr untergebenen Madden. Gie bat die Pflege, die Bartung und die Sorge für Futter — für Sommerfutter sowohl als für Winterfutter . unter fich, furz alles, mas fich auf ben Rubftall begiebt, rubt auf ihren Schultern, dafür aber genießt fie auch alle Ginnahmen aus ber Mildnugung, muß aber fur diese Rugniegung ben gangen inneren Saushalt, Lohn für die Madchen, Rleidung für fich und die Tochter u. f. w. bestreiten.

Obgleich die ursprüngliche Race des Rindviehes, welches aus bem Boigtlande abstammt, in einem großen Theile des Landes noch Die vorherrichende ift, fo bat man doch in ber Reugeit mit Bortbeil angefangen, neben Ginführung neuer Racen - Dibenburger, Fries: lander, Egerlander - auch die urfprungliche mit diefen ju freugen, Die urfprüngliche gandrace gilt gwar ale ein febr gutes Mildwieb, fann aber in Sinficht ber Große und ber fconen Geftalt nicht gu ben guten Racen gegablt werden; weshalb benn von vielen intelligenten Wirthen die urfprüngliche gandrace immer mehr und mehr abgeschafft wird und Racen eingeführt werden, welde neben Mild; ergiebigfeit in Sinficht ihrer anderen Gigenschaften, besonders ihrer Große, ben Anforderungen ber Jestzeit mehr genugen und ein gro-Bered Fleischgewicht und einen boberen Ertrag bei Der fpateren Daftung liefern.

Auf einer Befigung von 60 Altenburger Scheffeln - ein Alten: burger Scheffel ift gleich 2,6, genau 2,6741 preußischen Scheffeln -Aussaat halt der Besitzer neben der erforderlichen Anzahl Jungvieh 12 bis 14 Mildfühe, welche bei ausgezeichnetem gutter und forge famer Pflege einen febr boben Mildertrag liefern. Den eigenen Biebftand pflegt man durch Rachzucht zu erhalten, wenn man es nicht vorzieht, den Abgang durch Butauf von Ruben oder Ferfen

einer befferen Race gu erfegen.

Sobald nun im Frubjahr das Leben ber Ratur fich ju regen beginnt, wird mit der Grunfutterung der Unfang gemacht, indem man mit großer Sorgfalt Die Unfrauter aus den Bintergetreidefad: ten ausfatet. Diefelben merden gewaschen und unter bas gulest gereichte Binterfutter gemischt. Rach Diefen tritt Die Beigenschrügge an beren Stelle, welche dann ichon bedeutend auf die Bermehrung bes Mildertrages einwirft. Gobald ber Riee bann irgend haubar ift, beginnt man mit beffen Futterung, welche den gangen Sommer bindurch als Sauptfutter betrachtet, bis jum fpaten Berbfte fortgefest wird und nur bann eine Unterbrechung erleidet, wenn etwa burch unvorhergefebene Umflande - Bitterungeverhaltniffe, Digwache licherweise febr furgen, Auffat geleien, benn er enthalt fo foloffale, u. f. w. -- Die Rleenupung zeitweise unterbrochen wurde, was aber fo gefährliche Unrichtigkeiten und Brithumer, daß wir danach ichließen bei der Rleewuchfigfeit des Bodens, bei deffen ausgezeichnetem Gul- muffen, er fei von einem Laien verfaßt, der niemals etwas über die Darum aber ift auch anzunehmen, daß fie eine zweite Deimath in turzuffante und bei bem maffenhaften Unbau bes Rlees felten ein= | Rinderpeft gelefen, geschweige benn fie felbft gesehen hat, der nicht den Steppen Affens und zwar in der Rirghisenfteppe bat, von ber

faft nur den Fachgelehrten befannt waren. Daß die Kenntniß ber Futterung des Rlees durchaus nicht fparfam, fondern legt den Thie- Feuer fpielen, Laien follten weniger noch über fo gefährliche Seuchen

beugen. Je alter ber Rlee dann wird, um fo weniger Stroh fest in unabsehbares Unheil treiben. der Rlee in die Bluthe tritt.

durch Einbringung der Grummeternte leer geworden find, wird bas Bieb täglich einige Stunden auf Diefelben getrieben, sowie fpaterbin auf die jungen Rleefchlage. Den größten Bortheil hat man von dem und fleinen Gluffen durchrauschten Thalern liegen.

Babrend nämlich die Beibe auf den Stoppeln ber Meder of genug nicht gur vollständigen Ernährung der Thiere ausreicht und Die Rleemeide zu viel Befahr barbietet, wenn fich die Thiere auf ibr geborig fatt freffen follen, fo liefern die Biefen ein gefahrloses und in der Regel febr nahrhaftes Futter, so daß die Rube oft nach ihrer Seimkehr von den Wiesen das beste Futter verschmähen, welches ihnen

im Stalle gereicht wird.

Bahrend des gangen Beideganges erhalten die Thiere, wenn fie fich nicht vollständig auf den Beiden ju ernahren vermogen, im Stalle noch Futter gu, namentlich des Morgens vor bem Unstreiben und wenn es geregnet bat oder wenn die Beiden gu fart bethaut find und bes Abende nach dem Beimtriebe. Das nebenbei gereichte Futter besteht dann in grunem Rlee, in Mais, in Rraut- und Rubenblättern.

Wenn im Grunde genommen Diefe Ernahrungsart wenig von der anderer Gegenden abweicht, fo durfte die Futterung von Gelleriefraut in diefer Periode bes Beibeganges, alfo vom Spatfommer an, weniger allgemein angetroffen werden, ale bier im Altenbur: gischen.

Der Altenburger halt die Sellerieblatter für das befte Grunfutter für die Rube und ftellt fie in Gute und Nahrhaftigfeit hoher ale ben grunen Alee. Die Rube freffen bas Rraut mit großer Begierbe und geben nach keinem anderen Futter fo reichliche, so wohlschmeckende und fo rahmreiche Milch. Aus Diefem Grunde baut auch fast jeder Altenburger ben Gellerie in großer Menge nicht allein in den Saus: garten, sondern felbst auf nabe gelegenen Feldstücken an und geht mit der Selleriefrautfutterung febr forgfam und febr fparfam gu Werfe, um recht lange Gebrauch bavon machen ju fonnen. Bu bem Ende verwendet er auf den Unbau der Gellerie eine große Gorg= falt, dungt febr fart baju und namentlich mit Jauche und forgt durch fleißige Bearbeitung - mehrmaliges Sacken - für fein traf= tiges Bachsthum, und ba er bie Pflanze mehr ber Blatter als ber Knollen wegen baut, fo beginnt er ichon rechtzeitig mit ber Abnahme ber Blätter.

Un vielen Orten wird das Gelleriefraut, flein gehacht, mit beißem Baffer übergoffen und mit Rleie ober Schwarzmehl vermischt, den Rüben gewiffermaßen als Tranke gereicht. 3ft die Selleriefrant: fütterung beendigt, fo foll der Mildertrag fogleich um ein Bedeu: tendes geringer werben und Die Mild in ihrem Gehalte fich verschlechtern.

Babrend ber eigentlichen Sommerftallfutterung, welche fich bis gur Beit des Auftriebes auf die Stoppelfelder erftredt, wird bas Bieh täglich einige Stunden lang ine Freie gelaffen und man benutt bagu die eingefriedigte Mififtatte, in welcher fich ein langer, fleinerner Erog befindet, der beständig mit frischem Baffer — an vielen Orten Rohrmaffer - gefullt ift, um ben Thieren Gelegenheit ju geben, nach Belieben ju faufen. Sierbei fei gleichzeitig die Erwähnung gemacht, daß der Altenburger ftreng barauf fieht, baß die Thiere bei der überaus ftarfen Rleefutterung, ebe ihnen der Rlee gereicht mird, juvor: Derft getrankt werben, indem er ber Unficht ift, bag, wenn bies nach der Rleefutterung gefchieht, die Befahr des Auflaufens vergrößert (Shluß folgt) mürde.

#### Thierphysiologie, Thierheilkunde, Zoologie. Bur Rinderpeft.

Gine Entgegnung, hervorgerufen burch den in diefen Bfattern vom 16. Sept. 1869 Dr. 38 unter der leberfchrift: "Bur Rinderpeft. — Mebertragung der Seuche auf den Menfchen" in der Correspondeng Derfin gefchriebenen Auffat.

Bon Erdt, Königl. Departements-Thierarzte in Coslin.

Mit einem gewiffen Erftaunen haben wir ben vorgedachten, glud-

begannen und in weiteren Rreisen Gingang fanden, mabrend fie fruber | jutreten pflegt. Bei ber großen Menge von Futter ift man in der weiß, über was er geschrieben bat. Rinder sollen nicht mit bem dreiben, ihre Errthumer in viel gelefenen Blattern veröffentlichen, giebt man bamit das Publifum ju gleichen Irrthumern verleiten und daffelbe, Anfangs, wie dies wohl überall zu geschehen pflegt, giebt man damit das Publikum zu gleichen Irrthumern verleiten und daffelbe, den grunen Rlee mit Stroh vermischt, um dem Aufblahen vorzu- sowie den Staat selbst, durch Berkennen und Berwechseln der Seuchen

Alle Nationen und Staaten haben das bochfte Intereffe baran, über diese so gefährliche Seuche, ihre Natur und Urquelle unters Wenn die Meder burch die Ernte bes Getreides und die Biefen richtet ju fein und nur Babrbeit ju erfahren, bamit fie bei ihrem Auftreten fogleich erfannt und unterdrückt werden fann; darum muß es und unverbruchliche Gemiffensfache fein, alles ju vermeiben, mas ju Bermechselungen jener Seuche mit andern verleiten, mas ihre Beidegange auf den Biefen, besonders wenn diese in den von Bachen Ratur zc. verdunkeln und ihr rechtzeitiges ficheres Erkennen erschweren fann. Wir nehmen daher feinen Anstand, jene handlung, durch die man gefliffentlich, ober boch leichtfertig, Unwahrheiten und Irrthumer über jene Seuche verbreitet, die bas Berfennen und Bermechfeln ber: felben nach fich ziehen muß, als gemiffenlos zu bezeichnen.

> Der Berfaffer bes qu. Auffages hat bei feiner Arbeit unzweifels haft die mahre Rinderpest im Auge gehabt und beschreiben wollen, benn er fpricht ja Gingangs feiner Arbeit von bem neueften olöglichen Ausbruch diefer Deft in ber Mark und in Preugen, unferes Baterlandes, welches thatfächlich mabre Rinderpest war. Statt beffen aber führt uns ber Berfaffer Die fogenannte Beulenfeuche (fibis rifche Peft), eine Milgbrandform, vor, auf beren nabere Befchreibung und Gigenschaften er fich einläßt, ftets in bem Bahn befangen, er fpreche von der Rinderpest. Jene Beulenseuche hat ihren Ursprung allerdings in den meisten Fällen in Sibirien, nicht aber, wie ber Berf. fagt: "in den heerdenreichen Gbenen bes Nordoftens Rußlands" - benn biefer Nordoften hat nicht nur feine beerdenreichen Ebenen, wenigstens nicht reich an Rindviehheerden, sondern es ift auch jene Seuche in demselben nicht einheimisch. Sie erzeugt fich vorzugsweise im Guden des westlichen Sibiriens und namentlich in den sumpfigen Niederungen der Gluffe und Seeufer. Borgugeweise ift ihr herd in den weiteren Niederungsufern des Irtisch an der Rirghifen-Linie, am obern Db und an den Ufern bes faspischen Sees. hier und noch in einigen andern Gegenden entfleht fie, fie breitet ich unter begunftigenden Momenten bier aus und wird verschleppt nach Often, Norden und Beffen. Nach Often überschreitet fie nie den Baikalfee, nach Norden dringt fie nicht über die Linie von Tomst hinaus und nach Beffen bin erreicht fie zwar ofter bas europaifche Rugland, bleibt aber in seinen Grenzen, indem fie mit eintretendem Winter erlischt, also, da sie in Sibirien gewöhnlich erft im hoch= sommer ausbricht, nicht Zeit gewinnt, fich bis an die weftlichen Grenzen Ruglands auszubreiten, fie erstirbt gewöhnlich ichon an ben Ufern des Don und des Afowichen Meeres.

> Dieselbe Seuche ift aber auch, in icheinbar etwas anderer Form und feltener, wie auch weniger ausgebreitet, im europäischen Ruß= land einheimisch. Es ift wahrscheinlich, daß sie sich an den Ufern des unteren Don, des Afowichen Meeres und in ben Riederungen der Krim entwickelt und von hier aus sich öftlich bis an die Ufer der Bolga und des faspischen Gees, nordlich bis in die Gegend von Moskau und westlich bis an den Dniefter und Dniepr verbreitet; fest aber fleht, daß sie im Norden Ruglands, und zwar in den sumpfigen Begenden des Ladoga= und Onega=Sees und ihrer Bluggebiete, fic häufig spontan entwickelt und fich von hier aus in sudwestlicher Rich: tung bis in Die deutschen Offfeeprovingen verbreitet.

> Diese Milgbrand: (Beulen:, Karfunkel: 20.) Krantheit ergreift in den gedachten Gegenden vorzugsweise die Pferde und nachft diesen die Menschen. Aber fie ift auch übertragbar auf alle andern Thiere, namentlich Rinder, Schafe, Schweine zc. Doch fcheint es, als wenn in jenen Begenden diese Thiere nur felten von ihnen ergriffen werden. Menschen inficiren fich mehrentheils wohl burch ihren Umgang mit

> In neuester Zeit ift die Krantheit vorzugsweise von Saupt, Rawitsch, Unterberger u. A. literarisch abgehandelt worden, aber nirgend finden wir auch nur eine entfernte Aehnlichkeit, Berwandtschaft ober einen Zusammenhang mit der eigentlichen Rinder= peft. Ber nur einige fachverständige Schriften oder Abhandlungen über diefe lettere gelefen bat, ber wird icon aus ben menigen Un= deutungen, die wir in Obigem gemacht haben, erkennen muffen, baß mir ibrer Ratur, ibrer Urfachen, ibrer Genefis, ibrer Berbreitung, ihrem Gange, ihrem Contagium ic. nach es hier mit einer gang andern Krantheit als mit der Rinderpeft ju thun haben.

Die Rinderpest hat ihre Beimath in den weiten an dem nordlichen Bestade des schwarzen Meeres fich bingiebenden Steppen Gudruglande, gang befondere im Bouvernement Cherfon, aber mahr= Scheinlich auch in Taurien, Begarabien und Podolien. Gie entwidelt fich ursprünglich und spontan nur in bem Rindvieh der Steppenrace.

#### Der polnifche Bauer und fein Bieb.

Von Safelbach.

Bielleicht entschließt fich ber geehrte Lefer, eine fleine Ercurfion in bas anftogende Polen mitzumachen, und fo mablen wir ber Rabe balber das Gouvernement Ralisch, um dort einmal an Ort und Stelle ben polnischen Bauer und fein Bieb naber in Augenschein ju nehmen, mas immerbin für jeden hiefigen Landwirth intereffant

Es ift eine nicht wegzuleugnende Thatfache, daß ein Jeder, welder im Begriff fleht, ben preußischen Grund und Boden, wenn auch nur auf gang furge Beit, ju verlaffen, beim Ueberschreiten ber ruffifd-polnischen Grenze ein eigenthumliches Gefühl empfindet und ftets den bochften heuertrag zu bringen, hutet er ben Commer uber mit ift berfelbe in gang Polen in Folge ber febr hoben Brennfteuer noch mit bangem Bergen dem bereits binter fich liegenden preugischen Pferd, Ruh und Schwein aus. Erop der mangelhaften Aderbeftel-Grengpfable, mit bem einfachen Adler geziert, noch einen bangen Scheidegruß zusendet, bevor er an dem ruffifchen Grengpfahle mit dem boppelten Abler vorüber gur Grengfammer geht, wo nach einer Flache und Sanf, mas boch ber deutlichfte Beweis fur Die vorzug-Revifion im ftrengften Ginne bes Bortes, ausgeführt von angeftellten ruffifden Grenzbeamten, Die unferer gandesfprache fast nie machtig find (mit Ausnahme der wenigen Rur- und Lievlander), Die Reife bern, wenn wir mitunter, behufe der ermabnten Revifion, eine gange an's Leben, mit Ausnahme bes Branntweingenuffes, nicht fennt. -Stunde an ber Grengfammer aufgehalten werden, mas Jedem beunangenehmen Grenzplackereien und ftenern wir wohlgemuth weiter. Enttäuscht werden alle die fein, welche fich gang Polen als eine Bauern ift bis jest Zeit noch nicht identisch mit Geld. Er bentt: Bas | ftrage bem Brunnen gu.

heut nicht wird, wird wohl morgen werden. Trage bebt er felbft im beißen Commer feine Pelgmupe, um durch Rragen binter ben - außer Schuhmert - feine Scholle und fein Bieb. Den Rlache Dhren wenigstens einige Abwechselung in fein monotones Leben gu fpinnt der Mann und bas Beib, mabrend bas Garn von bem Beibe

bringen. bemubt, feine fleinen Pferochen, welche die Racht über auf Feld und Flur fich felbft ibre Rahrung fuchen mußten, einzufangen und bann

liche Bodenbeschaffenheit fein durfte. Wenden wir und jest, nachdem wir bas Treiben auf bem Felbe gefeben, der Sauslichfeit bes polnischen Bauern gu, fo finden wir ins Innere vor fich geben fann. Freilich darf es uns nicht mun- vorerft, daß derfelbe in jeder Beziehung genügsam ift, ba er Unsprüche Sein Saus, in welchem fich gleichzeitig bie Stallraume befinden, fonders leicht auf fleinen Grenzfammern paffiren fann, wo fein boberer | baut er fich felbft von Boblwert mit Strobbach. Alle Bobn= und Beamter fungirt. Bergeffen wir inden die gewiß jedem Reisenden Stallraume find eng, niedrig und mit febr fleinen Fenftern verfeben. 3m Sofe felbst fehlt fast ftete der Brunnen, indem jedes Dorf mebrere Bemeindebrunnen bat, die fammtliches Baffer liefern muffen. firt fich oft baran, in Ermangelung eines ebleren Bergnugens, feine Streufandbuchfe gedacht haben, mahrend man, namentlich im Gou= Bill der Bauer im Fruhjahr und Berbft, wenn die Dorfftrage durch gefammelten Schape, unter benen fich die faft jest unfichtbar gewor= vernement Ralifch, den iconften, Dankbarften Boden nebft den herr: Thauwetter und Regenguffe aufgeweicht und für unfere Bagen faft lichffen Biesen und Balbpartien antrifft. Freilich seben mir bier auf unpaffirbar geworden ift, Baffer in größeren Quantitaten aus dem Riemand barf es wiffen, benn er hat Furcht, daß er noch hoher beden Feldmarfen der Bauern (denn nur von diefen foll bier die Rede Dorfbrunnen beschaffen, so weiß er fich Rath: Er fpannt vor einen fleuert wurde, falle es ruchbar werden sollte. fein) weder in der Ernte noch in der Saatzeit die Rubrigkeit, bas fleinen Schlitten, auf welchem ein Fag liegt, eines feiner Pferochen emfige Treiben, wie bei uns in Preugen, benn beim polnischen und fauft damit im Galopp über ben ichmierigen Roth ber Dorf-

Die wenigen Bedürfniffe, welche fein Leben erheischt, liefert ihm ju hemben und die lange grobe Bolle ihrer Schafe ju Rleidungs= Mit einem Pfluge, ber fich noch im Urzuftande befindet, ichabt flucken verwebt wird. Den unvermeidlichen Pelz liefern feine Schafe, er eine wingig bunne Schale von ber Erdrinde ab und biefes Erpe- beren jeder Bauer eine fleinere ober größere Angabl befist. Den riment nennt er "adern". Mit Miniatureggen, beren jedes Pferd nothigen Zwirn bereitet die Frau aus bem gewonnenen Sanf, beffen zwei Stuck hinter fich zieht, eggt er, aber ftets im Schritt. Statt Rorner zu ben bort fo beliebten Sanffuppen bienen. Fleischnahrung fruhzeitig jur Arbeit ju geben, ift er im Commer gegen 6 Uhr erft tommt bochft felten auf ben Bauerntifch und feine Sauptnahrunasmittel find: Rartoffeln, Rraut, Schwarzbrot, Sirfe, Beibegrube, Erb= fen und Pferdebohnen. Den obligaten Schnape, die größte Delica= erft beginnt die Arbeit. Die herrlichften Biefen, welche fabig maren, teffe fur ben polnischen Bauern, muß er im Birthshaus taufen und einmal fo theuer als bei uns. Uebrigens ift es Berleumdung, wenn lung und farglichsten Dungung fieht man jedoch auf ihren Feldern ergablt wird, daß ber polnifche Bauer übermaßig Schnaps trinfe. -Die ichonfte Gerfte, den herrlichften Safer, ben iconften, uppigften Er genießt ibn zwar febr gern und zwar nie unter 60° Er., aber fast immer mit Dagen, fo bag man bier weit weniger Betruntene fieht, als anderswo.

Der Grundcharafter bes polnischen Bauern ift an und für fic gutmuthig, obwohl es nicht ju leugnen ift, bag ber Bauer miß= trauisch und argwöhnisch gegen alles das bleibt, mas nicht polnisch ift; diefes aber hat feinen triftigen Grund, auf ben ich bier nicht naber eingehen fann. Rad bem eben aufgerollten Bilbe bezüglich feiner Grifteng durfte man alfo annehmen, daß er in Armuth verfunken mare. Belcher Irrthum! Er legt jedes in Ginnahme gefommene Gilbergeld in irgend einen verborgenen Binkel und amudenen Gilberrubel befinden, durch feine Finger gleiten ju laffen. Aber

Berlaffen wir aber jest den Menschen und betrachten wir uns fein Bieb, fo feben wir faft in jeder Bauernwirthfchaft Pferde, Rube, Schweine, Schafe, babei ben nie fehlenden bund. Ochfen balt ber

erftens wenn man bei ihrem Ausbruch fofort jede Spur des Contagiums und ben Berd beffelben vernichtet, oder zweitens, wenn man bem Contagium jeden weiteren Bundftoff, alfo alle Thiere, bei welchen bas Contagium wirtsam haftet und in benen es fich regenerirt, entzieht. Die Rinderpest und ihr Contagium pflanzen fich, soviel bis jest befannt, nur auf die Biederkauer, alfo auf Thiere mit gespaltenen Rlauen, fort; beibes ift aber einfluglos und unwirffam auf Pferde und Menschen. — Das Contagium ber Rinderpest fehrt fich an feine Biehrace, an feine Lokalitat, Bone, Jahredzeit ober Tem: peratur; fo weit es vertragen wird, so weit und so viel Bundftoff es findet und berührt, fo weit und fo viel verbreitet es die Rrantheit und regenerirt fich in Diefer. Die Rinderpeft fennt in Diefer Beziehung feine Grenzen nach Raum und Zeit; — baber fie allerdings viele Taufende von Thieren todtet, wenn fie fich ausbreitet. Thierarzte tonnen fie allein nicht beschranfen; Mangel an polizeilichem Gin= ichreiten begunfligt allerdings ihre Ausbreitung. Die Urfachen ihrer fpontanen Entwidelung find noch volltommen problematifch, man bat faum leise Bermuthungen über fie. Die Ursachen des Milgbrandes dagegen find befannter. Urfachen, die jener Berf. anführt, tonnen alle möglichen andern Rrantheiten hervorrufen, einen specifi: iden Busammenbang mit der Rinderpeft haben fie nicht. Gine fpecififche Urfache für die fpontane Entwidelung des Rinderpeft-Contagiums liegt allein in ber Unlage (Disposition) ber Steppenviehrace. - Die Ufraine und Ungarn icheinen jest fast ein permanenter Berd für die Rinderpeft geworden gu fein.

Die weiteren Berhaltniffe, unter denen der Berf. die Rinderpeft fich spontan entwickeln läßt und die er speciell aufführt, find allerdings geeignet, unter Menschen und allen Thieren tophose Rrantbeiten und namentlich auch ben Milgbrand zu erzeugen, mindeftens aber bleibt es febr zweifelhaft, ob fie auch die Rinderpeft erzeugen konnen; es ift kaum mabriceinlich, daß fie zur fpontanen Entwickelung

berfelben etwas beitragen.

Bas nun ber Berfaffer weiter jum Schluß über die Infectionen ber Menschen von ber Rinderpest fagt, gilt alles nicht von biefer, sondern entschieden vom Milgbrande, und wie fehr und bestimmt er Diefen mit jener verwechselt, beweift er damit, daß er die Folgen feiner Rinderpeft-Infectionen bei Menschen Brandbeulen oder Unthrag nennt. Bis jest ift noch fein Beifpiel befannt, bag ein Denfc von ber Rinderpest inficirt und danach von einer analogen Rrantheit ergriffen worden ware.

Der gange Auffat tragt bas Geprage ber technischen Sachkenntnif und bes positiven Biffens; um fo gefährlicher aber ift berfelbe und um fo mehr muffen wir gegen feinen Ginflug und beffen Folgen

allen Ernftes marnen.

#### Provinzial-Berichte.

Shlan, 1. October. [Tabakernte.] Das Ohlauer Kreis- und Stadtblatt bringt in Nr. 74 einen Bericht über den Stand der Früchte und bezüglich des Tabaks wird wordt Bolgendes erwähnt: "Der Tabak icher Meise entwickelt; nur in vereinzelten Gegenden ist er theils durch ichmere Regengüsse, theils durch Hagel beschädigt worden. Immerhin wird die Ernte reichlich ausfallen und auch in qualitativer Jinsicht befriedigend sein." — So berichtet das Kreisblatt noch am 21. September! Also nach ber Ernte. — In Wirklichkeit aber ist es leiber ganz anders. Es wurden im Jahre 1868 im Stenerbezirke Ohlau und Wansen 1655 Morgen angebaut, die gegen das Jahr 1867 einen geringeren Ertrag von 2000 Etr. brackten. In diesem Jahre sind wieder 193 Morgen weniger angebaut, und es hätte der Morgen in diesem Jahre wohl 6—8 Etr. gegeben, aber am 3. September war ein sehr starker Frost, so daß sämmtlicher Tabak, der noch im Felde stand, total erfroren ist, und da erst 10—14 Tage vorber noch im Felde stand, tolat erstoren ist, und die ein 10-12 Lage verstoren. Sandblatt giebt es ebenfalls sehr wenig, weil der Tabak bei der großen Wärme nicht ausgewachsen. Saiz kann ebenfalls nicht wachsen, weil der Frost so standen, weil der Frost so standen, der Grand die Mark war, daß auch die Staude angegriffen ist, und es lassen auch die meisten Producenten keinen Gaiz mehr wachsen, sondern hauen auch die mehren Probutenten teinen Satz nieht bachen, solvent hauten sofort nach dem Blatten die Stauden um, weil dieselben gut düngen. Alte Borräthe von Tabak giebt es fast gar nicht, und es wird der Keutabak schon seht sabrickt. Die Preise sind schon sehr hoch und werden uns zweiselhaft noch bedeutend steigen. Man zahlt für den Centner 7—8 Thir.; für Sandblatt werden 3½—4 Thir. gern bewilligt. (Br. Ztg.)

aus sie sich von Zeit zu Zeit über das sadwestliche Sibirien verbreis der Quantität nach um etwa 15 Brocent hinter einer Normalernte zurück, leibung in die Mieten. Haben man Nadelholz zur Berfügung, so schaete, wie dies schon haupt, Zessen u. A. nachgewiesen haben.

Bereinzelt tritt diese Krankbeit nur unter zwei Bedingungen auf, krächtigt. Der heueinschnitt hat in quantitativer wie in qualitativer Beschen feine Qualität dem Durchschnitt etwa erreicht. Trodenheit und es nicht, bevor man die Mieten mit Erde schiebt, eine Schiebt nech gemeinschaftlich die Entwickelung der haferpslanze beeins auf die Saakkartosseln zu legen, um sie im Frühjahre frei von Erde und krächtigt. Der heueinschnitt hat in quantitativer wie in qualitätiver Beschen Legen rein ausnehmen zu können. Bon dem Beschiebt nach längerem Regen rein ausnehmen zu können. trächtigt. Der heueinschnitt hat in quantitativer wie in qualitativer Beziehung einen ungenügenden Ertrag ergeben. Kälte und Trockenheit im Krühjahr und Dürre im hochsommer haben sowohl die Entwickelung des Benes als bes Grummets gurudgebalten und hat die Qualität bes erfteren burch bie gur Beit seines Ginschnitts eingetretene feuchte Witterung, die mit Ausschluß des Sonnenscheines längere Zeit anhielt, ohne jedoch dem Boden das nöthige Wasser zu geben, erheblich gelitten. Der Ertrag von Heu und Grummet wird mit Kücksicht darauf, daß fast gar tein Kleeheu geerntet worden ist, um etwa 50 pGt. hinter einer Normalernte zurückleisben. Die Gerste ist gut, Kartossen, Wickstrades überkeit eine Ropmat. gerathen. Die Quantität des Roggen-Richtstrohes übersteigt eine Normalernte, seine Qualität ist gut.

#### Auswärtige Berichte.

Berlin, 1. October. [Bur Technit des Beterfen'ichen Biesenbaues. — Auswahl und Aufbewahrung der Saatstartoffeln im Berbste. — Der ameritanische Kartoffeltäfer. — Bund: ober Tannentlee. - Beelander Saatgetreibe. - Bur

Rinderpeft.]

Rinderpest.]
In meinem letten Briese erwähnte ich der Wiesenbaucurse des herrn Betersen in Wittstiel bei Cappeln. Gestatten Sie mir, daß ich in meinem beutigen Einiges zur Technik des Petersen's chen Wiesenbaues binzusüge. — Der Gedanke, welcher dem Systeme von Petersen zu Grunde liegt, demerkte Prof. Dr. Drechsler—Göttingen bei der in der 12. Generalversammlung des landwirthschaftlichen Centralvereines der Provinz Sachsen über diesen Gegenstand stattgesundenen Berdandlung, besteht darin, die Bortheile der Orainage und der Bewässerung mit einsander zu vereinigen, die Orainage also so einzurichten, daß man den Absluß des Wässerungswassers hindern könne. Man nehme an, eine nasse Wiese liege so, daß Borsluth vorhanden sei, um sie drainiren zu können; Wiese liege so, daß Borfluth vorhanden sei, um sie brainiren zu können; sie habe so viel Gefälle, daß sie auch bewässert werden könne; Wasser zur Beriefelung fei ber hochgelegenen Geite ber Biefe bequem juguführen. Wiese werde drainirt, aber nicht wie gewöhnlich, sondern so, daß nicht die Saugdrains mit dem stärksten Gefälle angelegt würden, sondern die Hauptdrains; in gewissen Entfernungen würden die Nebendrains horizontal angelegt und an den Stellen, wo letztere in die Hauptdrains einmunden, Bentile eingerichtet, durch deren Schließung man im Stande sei, sofort, wenn man wolle, die Drainage unwirffam ju machen. Bu biefer Drainage trete ein gewöhnlicher Sangbau gur Beriefelung. Die Regulirungsrinnen befänden sich über den Nebendrains. Nachdem die Drainage etwa im Monat April ihre Schuldigkeit gethan, sei die Wiese auf 4 Juß trocken gelegt. Die Zeit sei gekommen, in der man bewässern wolle. Wan schließe jett die Bentile; die Drainage werde also unwirksam gemacht. Das Wasser, jest die Bentile; die Drainage werde also unwirksam gemacht. Das Wasser, welches nicht absließen könne, steige von unten in den Boden und werde auswärts gesogen; gleichzeitig lasse man das Rieselwasser von oben zutreten, es verbreite sich über die Biese, dringe aber nur so tief in den Boden ein, die es auf das von unten aufsteigende Wasser stoße. Man habe also verhältnismäßig nur wenig Rieselwasser nöthig, um den Boden zu durchseuchten. Je mehr Rieselwasser der vorhanden sei, um so schneller werde sich der Boden vollgesogen haben. Sodald dies geschehen sei, also z. B. nach 24 Stunden, würden die Bentile wieder geöffnet und das Rieselwasser zugleich abgestellt. Das Wasser sließe nun aus der Wieselwusser zugleich abgestellt. Das Wasser sließe nun aus der Wieselwusser zugleich abgestellt. Das wasser sließe nun aus der Wieselwusser, und zwar mit solcher Behemenz, daß man es hören könne. Diese Manipulation werde in angemessen Zeiträumen wiederholt, und der Ersfolg sei der außerordentliche Ertrag von 60 Etr. Heu und Krummet Mantpulation werde in angemessenen Zeitraumen wiederholt, und der Erfolg sei der außerordentliche Ertrag von 60 Etr. Heu und Grummet pro Morgen und mehr. Dieser Ersolg lasse sich daburch erklären, daß die Luft, welche durch das Aufziehen der Bentile in den Boden dringe, denselben erwärme und ihm dis tief hinein Sauerstoff zusühre, wosdurch die Begetation angeregt und beschleunigt und die Pflanzennährstoffe assimilieder, den Pflanzenwurzeln zugänglich gemacht würden. Man erreiche etwas Aehnliches, wie durch die Bearbeitung des Bodens; bei dem Acker bringe man durch diese den Boden an die Luft, bei den Wiesen bringe man durch die geschilderte Methade die Luft in den Roben. Die Dauer man durch die geschilderte Methode die Luft in ben Boben. Die Dauer bieser Erträge werde so lange stattfinden, als die zu benfelben erforberlichen assimilirbaren Pflanzennährstoffe zur Disposition stehen. Da sich bieselben in jedem Jahre durch so bedeutende Erträge erheblich vermindern, so musse man, wenn man dauernd auf solche Erträge rechnen wolle, für Wiederzusuhr der Pflanzennahrungsbestandtheile sorgen. Dieselbe könne entweder durch das Wässernahrungsbestandtheile sorgen. Dieselbe könne entweder durch das Wässerungswasser oder durch geeignete küusliche Düngesmittel erfolgen. Betersen leite z. B. in das Bassin, in welchem er das Rieselwasser ansammle, in einem Falle das vom Hose absließende Regenwasser und die Jauche, in einem anderen das Absallwasser aus einer Papiersabrit. Nur wenn man so versabre, sei die Methode ein Mittel ohne Gleichen, um einem Boden die höchstmöglichen Erträge dauernd absurgeningen sihre man aber die ersprenziehen Migneuenhörtsste nicht zugewinnen; führe man aber die erforderlichen Pflanzennährstoffe nicht wieder hinzu, so werde man einen ähnlichen Erfolg haben, wie durch das Mergeln, bei dem man nicht dünge: reiche Bäter, arme Söhne! Zur Anwendung des Petersen'schen Systemes sei also nöthig: 1) Eine der Drainirung bedürftige Wiese mit undurchlassendem Untergrunde und so liegend, daß drainirt werden könne; 2) an Pflanzennährstoffen reiches Wässerungswasser, oder, wenn man dieses nicht habe, Düngung der Wiese. Bei der jest wohl überall begonnenen Kartoffelernte dürste es

Ans dem Kreise Oppeln, 29. September. Der Ernte-Ausfall tann im Allgemeinen als ein günstiger bezeichnet werden und überragt den des vergangenen Jadres ziemlich erheblich. Aur der Weizen hat in Folge von Madenstraß einen geringen Ertrag, der um etwa 40 Procent hinter einer Normalernte zurückleibt, ergeben. Sein Andau ist indessen kreise ein nur beichränkter und es fällt daber der Ertrag der Weizenernte bei der Beurtheilung des Werthes der Gesammtproduction von Körners und sonstigen Bodenstrücken nur wenig ins Gewicht. — Die Ouantität der Roggenernte gewährt dei Durchschnitts-Qualität ein Plus von etwa 10 bis 15 Procent über eine Rormalernte; Hafe in gutem, frischem und tiesgrundigem Boden gut, auf armem, vornehmlich aber auf fcöddlich. Aber auch größere Mieten seinen nicht vortheilbaft. Rachdem die Kartosseln an der Lust abgetrocknet, bringe man sie ohne jede Strohvers

becken ber Mieten mit Stroh ober gar bem Anlegen fogenannter Dunftdläuche sei entschieden abzurathen, da hierdurch Temperaturwechsel und halains ser entspiecen abzutatzen, da hierourch Lemperatutateager und Fäulniß hervorgerusen würden. Sine sesschaft gende Erdschicht von 18 bis 24 Zoll Dicke sei der zweckmäßigste Berschluß, welcher vor den gewöhn-lichen Frösten binlänglich Schut biete. Der neuerdings in Amerika ausgetretene Kartoffelkäfer, der, wie

Nachrichten von dort besagen, eine neue Landplage zu werden broht, ist in der Preffe Norddeutschlands bereits mehrfach mit der Befürchtung ermahnt worden, berfelbe tonne durch ben Import amerikanischer Saatkar-toffeln in Deutschland eingeschleppt werden. herr Gulich hat, wie ber Mordt. landm. 3tg." aus Schleswig-holftein geschrieben wird, beshalb eine Freunde in Amerika beauftragt, weitere Aufschluffe über diese uns bebrobende zweite Kartoffelcalamität bierber gelangen zu laffen, die bem-nächst veröffentlicht werden sollen. Ein Weiteres über bieses Ungezieser nach genaueren Informationen in meinem nachften Briefe.

Sat man in Schlefien ichon Unbauversuche mit bem Bund: ober Cannentlee gemacht? Bu meiner Beit find mir bergleichen nicht befannt geworben. In der Neumark dagegen, besonders in der Umgegend von Arnswalde, wird diese Futterkraut schon seit Jahren mit gutem Ersfolge angebaut. Herr Aittergutsbesitzer Schulze auf Sammenthin bei Arnswalde empsiehlt den Andau desselben auf das Wärmste. Ich erwähne seiner in meinem heutigen Schreiben besonders deshald, weil er erfahrungs gemäß mit bem beften Erfolge im Berbfte mit ber Winterung gugleich ausgefäet wird. Nur muß man ihn bei Ausfaat in dieser Jahreszeit in den Hülsen lassen, da er alsdann erst im Frühjahr ausgeht, während der enthülste Samen bei günstigem Wetter schon im Herbste keimt und dann im Winter bisweilen erfriert. Der Wundklee, sagt herr Schulze, habe dem in seiner Gegend immer fühlbarer auftretenden Mangel an guten Futtergewächsen vollständig abgeholsen; er habe nicht unter 12 Ctr. (in einzelnen Fällen aber auch schon 25 Ctr. pro Morgen geerntet und der-selbe werde von Schasen und Rindvieh, sowohl grün, als auch getrocknet, gern gefreffen.

Die Samenhandlung von J. Johnann (Alexanderstraße 42 hiersfelbst) macht in einer ohne alle Reclame geschriebenen Broschüre auf den durch sie seit dem Jahre 1860 in Deutschland importirten Zeelander Saatroggen und Saatweizen ausmerksam und ladet zu Andauvers wirden mit denielber ein Dereitst noruchen mit bemfelben ein. Dergleichen find Angefichts ber bereits por iegenden, überaus gablreichen und durchweg mit ausgezeichnetem Erfolge

gekrönten Versuche von renommirten Landwirthen in Brandenburg, Pomsmern, Preußen, Bosen und Schlesien in der That empfehlenswerth.

Behufs Unterdrückung der glücklich beseitigten Rinderpest sind in der Mark in Summa 354 Haupt Kindoieh getödtet worden. Durch nicht sosiotiges Tödten sind 1554 Haupt Jum Werthe von ca. 150,000 Thir. gerettet, somit ber Nationalwirthichaft erhalten worden.

Mus Galizien, 1. October. [Landwirthschaftliches aus ben galizischen Landtagen. — Diesjährige Ernte-Resultate in Galizien und Böhmen. — hamsterfraß in Siebenbürgen.] Im galizischen Landtage haben die Abgeordneten aus dem Bauernstande einen Antrag eingebracht, welcher die strenge handhabung ber zur hinten-anhaltung der Walddevastationen bestehenden Gesehe und die zwangsweise Aufforstung aller Blößen, Steingerölle und Geflufte empfiehlt. Landtage der Bukowina bat der Berein für Landescultur in der Bukowina zandage der Jutobina dat der Verein für Landeschitur in der Dutobina zwei Betitionen des Inhalts eingebracht: daß der Landtag zum Zwede und zur Förderung einer Urproductens und landwirthschaftlichen Ausstels lung in Czernowiß für das Jahr 1870 eine Sudvention von 500 Fl. aus dem Landessond bewillige, und daß der Landtag seinen ganzen Einsstütz geltend mache und bei der Regierung dahin wirke, daß eine den der rechtigten Währschen der Broducenten und den Bedürfnissen der Bolksseichtlichten Ausstelleiten wirken der Verlieben Giffen wirthicaft Rechnung tragende Serabsehung ber Tarise der galigischen Gifens babnen, namentlich der Rarl-Ludwigsbahn erfolge. So weit man jest icon über bas Resultat ber Ernte in den westlichen

Bezirken Galigiens abzusehen vermag, ift ber Ertrag taum mittelmäßig gu nennen. Anormaler Winter, Maifröste, trodene Hige zur Blütbezeit, mögen nicht unbedeutend zum üblen Resultate beigetragen haben; aber der bauptsächlichste Grund des Mißwachses muß den verschiedenen Insecten zugeschrieben werden, deren Verheerungen seit Menschengedenken nie so unheilbringend waren, als heuer. Reben Zadrus gibbus ist im ganzen Lande Chlorops taeniopus so massenhaft und verwüstend aufgetreten, daß stredenweise der Weizenertrag zu ¾, und selbst in den günstigsten Lagen nicht unter ¼ geschädigt erscheint, so daß man den Weizenertrag kaum mit 60 pCt des üblichen Mittels veranschlagen kann. Roggen und Hafer erreichen bas burchschnittliche Mittel, Gerfte blieb mit 20 pCt. gurud. -Alee ließ ichon im Frubjahr nichts Gutes hoffen und blieb auch fein Seu um 60 pCt., Wiesenheu in Folge Regenmangels und Site um 20 pCt., stredenweise sogar um ein volles Drittel hinter bem übliden Mittel jurud. In Runkels und Zuckerrüben haben die Insecten arg gehaust und naments lich die Anguillula botas ganze Strecken zu Grunde gerichtet. Seit Jahsten andauernde Insectenschäden haben vielen Landwirthen den Rapsbau völlig verleidet und haben die Ausdauernden heuer taum eine mittelmäßige Ernte erzielt. Kartoffeln, die in letter Zeit sich bereits nach 24stbriger Kränklichteit sichtlich zu erholen begannen, haben beuer wiederstart gefault und ist beren Ertrag wenig verheißend. Kümmelselber haben die Engerlinge start geschädigt. Wenn nun zu all ben Schäden noch die häufiger als je wiederholten Hagelschläge hinzugerechnet werden, so durste das Bild der Ernte kein heiteres genannt werden. Um das Maß der traurigen Aussichten hiesiger Landwirthe zu füllen, darf nicht unerwähnt bleiben, daß im ganzen Lande die Munds und Klauenseuche das Kindwieh plagt, und hierdurch nicht allein der Mildnuten empfindlich geschmälert wird, sondern außerdem schwere Berlegenheiten jenen Landwirthen — und dies in ganzen Bezirten — badurch bereitet werden, daß die Zugochsen bei der drin-genosten Acerbestellung dienstunsähig sind. Auch in der Bukowina ist die Ernte hinter den gehegten Erwartungen

ziemlich weit zurückgeblieben und fann im Ganzen und Großen nur ale eine mittelmäßige charafterifirt werben. Der Sauptgrund liegt in ben

ebemals fo berühmten polnischen Racepferde, welches leider in Folge terfußen, fleinen Ropf, große, muntere Augen, ftarte Mahne, wobei ber Beichselzopf mitunter jum Borfchein fommt, Gelenfigfeit, große Ausdauer und eben folde Benugfamteit im Futter. Den Sommer rungseinfluffen ausgefest, fennt feine Krantheit und find befonders Rno= über, bis fpat in ben Berbft binein, wenn icon langft ftarfer Reif liegt, sucht es sich seine Nahrung auf Feld und Wiesen, und beginnt biese Lebensart schon, sobald es das Licht der Welt erblickt hat. — 3m Binter futtert es ber Bauer nur mit hafer und ein wenig beu, nebenbei aber auch mit roben Rartoffeln, falls ber hafer nicht ge: rathen fein follte. Roggen futtert er, ju feiner Ghre fei es gefagt, nie mit Pferden, und durfte er bierin oft unferen Pferdebefigern ein leuchtendes Borbild fein. Intereffant ift es anzuseben, wenn das Bieb jur Beibe gebracht wird, wobei bas Guteramt in ber Regel einem 14-20 jährigen Madchen übertragen ift. Daffelbe reitet auf einem Diefer Pferdchen gleich einem Manne und jagt fo mittelft einer langen Peitsche Die übrigen Pferde, Rube, Schweine, Schafe und Banfe por fich ber bis gur Beibe, mofelbft die Borderbeine der erfteren mit Striden gefnebelt werden, was nicht felten nachtheilige Fol- nem beu gefuttert, und fomit darf es une nicht wundern, wenn gen für die Borderbeine refp. Die Gebnen berfelben bat. Ungern trennt fich ber Bauer von feinen Pferden durch Berkauf und findet nischen Dorfern nicht felten die Juden bas Gleischerhandwerk betreiman es überhaupt nie in Polen, bag er fein Pferd mighandelt oder ben, fo gebort ein nur annahernd gutes, geniegbares Stud Rindmit fold' verhungerten, lebendigen Pferdeleichen berumfahrt, wie man fleifch bennoch ju ben Geltenheiten, fo bag die großeren Stabte Dobies leiber in anderen gandern gur Benuge feben fann. Das Pferd lens ihren Bedarf an Rindfleifch meift aus Rugland oder von ben einsehen und demgemäß handeln wird. Db er aber dann eben fo gebort formlich ju feiner Familie und erfreut fich einer gewiffen Ach- größeren Grundbefigern beziehen, da lettere feit einiger Zeit fich mit gludlich und zufrieden fein wird mit feiner Lage, wie in dem jegigen tung, bargebracht von allen Theilen berfelben. Ift bas Thierchen angespannt, wobei in ber Regel brei Pferden nebeneinander geben, wieder eingestellt werden muffen, ba die febr erhöhte Brennsteuer da die Bufunft nicht immer tief verhullt vor unseren Bliden liegt fo fucht es etwas barin, feine Arbeit gur Bufriedenheit bes Befigers Die meiften Brennereien in bafiger Wegend verschließen wird. auszuführen. Der fahrende Bauer fpricht fortwährend mit ihnen,

bernen, verzüchteten Aderpferde weit übertreffen wurde. - Diefes in ber Ruche verwenden. Bauernpferdden, obwohl Binter und Commer ben grellften Bittefein Pferd bas größte Glud ift.

Undere fieht es aber mit dem Rinderftande bes bortigen Bauern noch mebr. aus. Geine Rub ift ein fleines, vertommenes, mageres Thier, weldes felbft noch im beigen Sommer Die biden, langen Binterbaare. Sungerhaare genannt, tragt. Den Sommer über wird diefelbe gebutet, jedoch erft dort, wo bas Pferd bereits bas befte Grun vergehrt hat. Ihr Guter ift ftete flein und ichlaff und die Milchergie: bigfeit eine febr geringe.

Tropbem ber Bauer 3-4 Rube balt, muß er fich felbft im

Sommer noch Rafe bei ber Gutsherrschaft taufen. Im Winter wird bie Ruh nur mit Abfallen und mit fehr wenig und meift verdorbe-Rindviehkrankheiten in Polen ju Saufe find. Dbwohl in ben pol-

Das polnifche Schaf mit feinem großen Rorper und langer, grober und berechtigen und fubren. obne fie bie wuchtige Peitsche fublen gu laffen. Dit Leichtigfeit fahrt zweischuriger Bolle, tummelt fich vom zeitigen Fruhjahr bis tief in

Bauer fast nie, bas überläßt er bem größeren Grundbefiger. Das er fo trop ber fast immer schlechten Bege täglich acht Meilen oder | den bereiften Gerbft hinein im Freien herum und kommt nur gur Pferd ift flein und zeigt febr beutlich feine Abstammung von dem 56 Berft, babei nur alle drei Mellen den Thierchen Futter reichend. Nachtzeit in den Bauernhof. Es widersteht allen Bitterungeber-- Burbe man diefes gabe, ausdauernde polnifde Bauernpferden baltniffen und ift verschont von dem heere ber Schaftrantheiten, die ber emigen Unruhen vollftandig ausgerottet ift. Das jest noch be- mit feinen ferngefunden Beinen mit einem guten, großeren Landhengft fich in unferen Schafereien eingeburgert haben. Das fleisch ift bei ftebende polnifche Bauernpferd hat Folgendes von feinen Stamm- unferer Sorte freugen, man wurde gewiß ein vorzugliches Resultat großerer Maffahigfeit, als bei unseren Schafen, viel feinschmedenber eltern geerbt: Abgefchlagene Croupe, meift Gabelbeine bei ben bin- erzielen und ficher ein Arbeitepferd erhalten, mas unfere jest fo mo- und lagt fich ein folder hammelruden vorzuglich zu einem Rebruden

> Auch die Banfegucht bat beim polnischen Bauern eine giemliche Ausdehnung gewonnen, fo daß man heerden von 20-50 Stud chenfehler, wie Spath und Ueberbeine, bei ibm nie ju finden. Dan auf dem Felbe antreffen fann. Unter ihnen richtet aber nicht felten fann daber mohl mit Recht fagen, daß fur ben polnischen Bauern ber Milgbrand große Berheerungen an, wie dies leider auch in Diefem Jahre ber Fall, und becimirt ben Befit um die Salfte, ja oft

> Aus allem bisher Angeführten geht demnach hervor, daß der polnifche Bauer gar nicht fo ichlecht fituirt baftebt und man fich im Brrthum befindet, wenn man bas Gegentheil glaubt. Auch in faats licher und volkswirthschaftlicher Beziehung ift er feit bem letten Jahre etwas beffer gestellt, obwohl der lette Aufftand ihn mancher Bortheile beraubt bat, beren er fich jest erfreuen tonnte. Doch Diefes weiter auszuführen, ift bier nicht ber Drt, und so nehme ich benn Abschied von Dir, geneigter Lefer, in der Erwartung, daß Dir das Leben und Treiben bes polnischen Bauern in gang anderem als bem bisberigen Lichte erschienen ift. Bielleicht liegt auch die Zeit nicht fern, wo er aus feiner Lethargie herausgeriffen wird und er eine Rolle in landwirthichaftlicher Beziehung, junachft fpeciell fur die benachbarten Theile Preugens, ju fpielen berechtigt fein wird, wo er bann auch die Babr= beit bes Sprichwortes: Time is money in weitefter Ausbehnung Rindviehmaft befaffen; boch durfte Diefelbe an manchen Orten jest Augenblice, ift eine Frage, welche fich Jeder felbft beantworten mag, und Bergleichungen analoger Berhaltniffe ju einem richtigen Schluffe

ungewöhnlich beftigen, vierzehn Tage in der zweiten Hälfte August anhaltenden Regengüssen, durch die in Folge von Ueberschwemmungen große Berheerungen angerichtet und den Feldschieden am Halme und in Mandeln bebeutende Schöden zugefügt wurden. Winterweizen ift nur sehr wenig gerathen; derselbe hat durchgehends durch die Trockenheit im Herbite, durch Außrieren, ungünstige Plütbezeit, Mangel an Winterseuchtigkeit, in einigen Theilen des Bruththales, des unteren Czeremoßthales und der Wasseren zwischen die geschadet; namentlich sind ihnen sast überall die Gurken erlegen, weshalb dieselben auch den Markt weit zeitiger als in andern Jahren räumten und in der letzten Zeit mit 1 Thaler das Schod bezahlt wurden. Uedrigens halten sich die eingelegten Gurken nur kurze Zeit; sie werden dals weich.

Was den Wein anlangt, so steht es jeht sest, das derselbe weder fin Duanttät noch in Dualität bestiebiat, da ibm die Mitteruna nichts in einigen Gegenden des Pruththales ist die Commersrucht nach trockenem Frühjahre gelungen, namentlich wo frühzeitig geerntet wurde: die spät geerntete litt durch Regen. Im südlichen Theile des Landes, in den Gebirgsgegenden von Kimzoluny, war während der Blüthezeit des Weizens ebenso wie bei Sommersorn, Gerste und Hafren naftaltes, hierauf regnerisches Wetter. Die Frucht konnte sich nicht ausbilden, daher die Aehren meist taub oder, wo dies nicht der Fall war, die Körner ausgewachsen sind, während das Stroh selbst meist zu Grunde ging. Wintersorn ist durchwegs nur mittelmäsig in der Ernte. Dasselbe litt durch deverstende Sagelschläde, namentlich in der Geaend der Kereiniauna beider tende Hagelschläge, namentlich in der Gegend der Bereinigung beider Serethflüsse und an der Wasserscheide zwischen Pruth und Sereth. Sommerkorn theilweise gut, theilweise gänzlich mißrathen; so in einigen Orten der Wasserscheide zwischen Pruth und Sereth und im unteren Ceremoßthale. Gerite ist mittelmäßig, litt durch Kasse und Kälte im April, Troksteil und der Kasser por der Krute. Die tenheit im Mai, im Gebirge durch anhaltenden Regen vor der Ernte. Die Ernte des Hafers tann im ganzen Lande als eine gute bezeichnet werden, durfte sich jedoch in mehreren Gegenden, so im Suczawathale, wegen zu vielen Regens bei ber Ginfuhr auf einen etwas geringeren Ertrag reduciren. Die heumaht ist im größten Theile bes Landes gut ausgefallen. Die Erdäpfelfaule zeigt fich in nicht unbedeutendem Grabe in allen Landes:

In Böhmen folgte heuer auf die schlechte Mißernte des Borjahres im ganzen Großen eine befriedigende Ernte. Bor Allem lieferten ein gutes Ergebniß die Cerealien, insbesondere die Winterfrucht, während Hafer und Gerste nicht viel über die Mittelmäßigkeit hinausragten. Buderrüben und Rartoffeln versprechen eine gute Ernte. Sulfenfruchte lieferten eine Mit-Rartoseln versprechen eine gute Ernte. Hulensprücke lieferten eine Mittelernte, Flacks ist allenthalben recht gut gediehen, dagegen Hopsen und Maps völlig mißrathen. Für Obst ist heuer ein gesegnetes Jahr; auch die Weinberge versprechen eine lohnende Lese, obgleich stellenweise strengere Fröste der Traube geschabet haben. Auch die ersten Tabak-Culturversuche dürften der Mehrzahl nach gut ausfallen. Die Futterproduction ist tief unter dem Normalen; der mittelmäßigen Heumabt solgte eine dürftige Grummetsechsung; die vorsädrigen Rleefelder lieferten äußerst spärliche Futterquanten; der Stand des einsährigen Klee's ist jedoch namhast bester, wern mar die Regestion der itellenweise cultivirten Luerne und Esdarebenso war die Begetation ber stellenweise cultivirten Luzerne und Esparfette eine befriedigende.

sette eine befriedigende.
In Siebenbürgen ift die Gegend von Kronstadt, namentlich die Länsbereien am Burzer: und Weidenbach-Flusse, von einer neuen Landplage heimgesucht worden. Ein zahlloses heer von Hamstern hat die Erbsenund Bohnenselder so zugerichtet, daß auf manchen Ackerländern namentlich die Erbsen vollständig vernichtet wurden. Kun gehen die diebischen Hamster auch über den Kuturuh her und sangen auch an dieser Fruchtgattung ihr Plünderungsgeschäft an. Man hat große Rester aufgesunden, wo die Hamster ihen verschiedenen Kammern sede Fruchtgattung, Weizen, Gerste, Haser u. s. w., und zwar mit einer staunenswerthen Keinlichkeit die Früchte extra aufgespeichert haben.

#### Landwirthschaftlicher Bericht aus dem Ronigreich Sachfen. Unfange October.

Die vorherrschende Witterung im September war Wind, oft Sturm, Feuchtigkeit und Kuble. Die Aequinoctialflurme stellten sich

und der Thermometer erhob sich auf 20°, doch brachten schon der sind von 19. und 20. bei niedrigerer Temperatur (13½°) wieder viel Wind gesehen. und Regen. Der 21. war sonnig, aber kuhl, der 22. windig und Die raub, der 23. febr windig, regnerisch und noch rauber (130). Um 24. regnete es bei 130. Erft vom 25. an gestaltete fich die Bit: terung wieder angenehmer. Der 25. war bei 170 trube, der 26. bei 19° fonnig und windig, der 27. bis 30. fonnig bei 17-18° Barme. In den letten Tagen trieb ber Altweibersommer fein Befen.

3m Gangen war die Witterung im September der Aberntung der noch im Felde ftebenden Salmfruchte und der Biefengrafer, bem Bachsthum der Bodenfruchte, insonderheit aber der Bestellung der Wintersaaten febr gunftig.

einbringen.

preise; auch der junge Rlee behauptet einen vorzuglichen Stand und verwendet und daturch eine Rachuntersuchung unmöglich gemacht eröffnet für bas nachfte Sahr gunftige Ausfichten bezüglich ber Futter= worden ift. production, wenn ihm nicht die Maufe, welche in ziemlicher Angabl vorhanden find, wefentlich ichaben.

Bang ausgezeichnet verlief bei ber gunftigen Bitterung die Beftellung bes Bintergetreibes; feit vielen Jahren war bemfelben bie

verlegte; fpater beeintrachtigte die regnerische und flurmische Bitterung in Qualitat ziemlich gering ausgefallen; es fehlte in Folge ber ungunfligen Bitterung mahrend ber Bachethumsperiode das Bobengras, und bas Dbergras war, als man an bas Mahen ging, ichon ziemlich vertrochnet, fo daß das gewonnene Grummet von ftrohiger Beschaffenheit ift. Bei dem geringen Borrath an Biesenheu und bem fahigkeit prufen laffen gu tonnen, wird fur die Samenhandler ein ganglichen Mangel an Rleeheu ift die geringe Ergiebigfeit ber Grummeternte um fo mehr zu beflagen.

die Bobenfrüchte einen reichen Ertrag geben werben. Sowohl Rartoffeln ale Ruben werden in Quantitat und Qualitat einen weit bobern ale ben Durchschnitteertrag geben. Roch ungleich größer mird Die Ernte in Ropftohl fein. Derfelbe ift in Diefem Jahre fo ausnehmend gut gerathen, wie feit vielen Sahren nicht, und in Folge deffen überaus billig.

Qualität befriedigt aber.

Alles Spatobft ift febr theuer, ba es in geringer Menge gewonwurden auch von den Sturmen abgeschüttelt. Bemerfenswerth ift es, Lebensphafen.

Ausfuhr flodt. Dagegen fleben die Producte der Biebzucht boch im Preise. Butter wird mit 13, Schweinefleisch mit 6, Rindfleisch mit 61/2, Kalbfleifch mit 5 Sgr. bas Pfund bezahlt. Auch Bolle ift gefragter und im Preife fleigend; Diefelbe wird vorausfichtlich noch mehr in die bobe geben, ba die Leipziger Meffe für alle Bollartifel febr gunftig verlaufen ift und Die Fabritanten bobere Preife erzielt haben. Dag die Butter fo theuer ift, bat feinen Grund nicht blot in dem Futtermangel, sondern auch in der Mauls und Klauenseuche, bei welcher befanntlich die Milch nicht zu brauchen ift. Diese Seuche hat fich nicht nur in Sachsen immer weiter verbreitet, sonbern fie graffirt auch in fammtlichen Thuringifchen Rleinftaaten; jum Glud tritt fie gutartig auf. In ber Dberlaufit bat man die Erfahrung gemacht, daß das carbolfaure Desinfectionspulver aus ber chemischen Fabrit von Schraber und Berend in Schönfeld bei Leipzig ein Buverläffiges Borbeugungsmittel gegen Maul: und Rlauenfeuche ift. Daffelbe wird entweder in geringer Menge in den Ställen ausgeftreut ober 1 Pfb. in 1 Gimer marmen Baffere geloft und die Streu damit besprengt oder mit diefer Bofung die Rlauen und Beine Der Thiere gewaschen. Dem Dunger Schadet Die Carbolfaure nicht.

Mitte October wird bie Gartenbaugesellschaft Flora in Dresben dafelbft eine Berbftausstellung von Dbft und Gartenproducten veranftalten. Bei Diefer Gelegenheit wird bas Ministerium bes Innern gur Beforderung des Dbftbaues in Plantagen und an Chauffeen brei Preise für Die beften Sammlungen von Birthichaftsobft, in Plantagen oder an Chauffeen erbaut oder boch gur Anpflanzung in und

an benfelben geeignet, vertheilen. Die phyfiologische Bersuchsftation in Tharand bat jest eine Samen-Controle eingeführt, um den gandwirth in den Stand gu feten, bei Ginkauf von Gamereien vor Benachtheiligung durch Lieferung gefälfchter ober feimungeunfähiger Baare fich thunlichft ju fchugen. Jeder Landwirth im Begirt bes Dresdner landwirthschaftlichen Rreis vereins ift berechtigt, Proben von angefauften Gamereien unter Ungabe ber Bezugequelle und bes Preifes burch Bermittelung bes landwirthschaftlichen Specialvereins ober Rreisvereins gur unentgeltlichen 

Die Bersuchsftation will und fann junachft lediglich burch ibr wiffenschaftliches Gutachten dem Landwirth Gelegenheit jum Gelbftfous Dadurch bieten, daß die Beichaffenbeit ber gu faufenden Gaat= maaren ficher conftatirt wird. Sache bes Raufers wird es fein, fich beim Gintauf Diejenigen Garantien gemabren gu laffen, welche an ber Sand ber von ber Berfuchsftation bargebotenen Unterlagen gegebenen Falls die Ginleitung von Entschädigungeansprüchen ermöglichen.

Für Bertrage, welche bie Berfuchsftation mit Samenhandlern eingebirgigen Theilen bes Landes Die Reife und Die Ernte Der noch an= fabige Samereien. Gie verpflichtet fich, ein etwaiges Deficit gegen ftebenden halmfruchte febr mefentlich und ließen Diefelben unverfehrt ben garantirten Procentfas baar zu erfeten oder, falls der Raufer baben wir entsprechendere Leitfaben aufzuweisen. foldes vorzieht, die Baare jurudzunehmen. Jeder Entichadigungs-Die jungen Binterolfaaten fieben febr ichon und bruden die Del- anspruch des Raufers erlischt, wenn die fragliche Saatwaare bereits

Das Inslebenrufen biefer Unffalt ift gewiß freudig ju begrüßen, und es follten alle Berfuchsftationen bem Borgange der Tharander Station fich anschließen; benn die Untersuchung ber landwirthschaftlichen Samereien auf ihre Reimfähigkeit und Reinheit ift von ebenfo Bitterung nicht fo gunftig, ein gutes Anzeichen für die nachftjährige Ernte. großer Bichtigfeit als die Untersuchung der fauflichen Dungemittel Auch die Grummeternte wurde in dem Falle von der Bitterung auf ihre Reinheit und ihren Gehalt; denn faet man unreinen, feifebr begunfligt, wo man Diefelbe in das erfte Drittel des September mungsfcmachen oder gang teimunfabigen Samen, fo wird man viel Unfraut unter ben Gaaten baben ober Diefelben werden ju bunn Diese Ernte nicht wenig. Leider ift Dieselbe sowohl in Quantitat als fteben oder ce wird gar fein Bestand ber angebauten Frucht vorhanden fein, und ber große Berluft, welchen badurch ber Candwirth erleibet, liegt auf ber Sand.

Schon bie Thatfache, daß ben Candwirthen die Möglichfeit geboten ift, ihre erkauften Gamereien auf Reinheit und Reimunge: Sporn fein, nur reine, feimfähige Baare in ben Sandel gu bringen; aber auch bie Producenten der fraglichen Gamereien werden fich be-Unter Diefen Umftanden ift Die Thatfache um fo erfreulicher, baß ftreben, bas möglich Befte zu erzeugen, weil fie fonft in Gefahr fommen, feinen Abfat mehr ju finden, und fo werden fich die fraglichen Berfuchsanstalten nach allen Richtungen bin im Interesse bes Land: wirthe auf bas Befte bemabren.

Professor Dr. Stobbe, welcher an ber Spige ber physiologischen Berfuchsftation in Tharand feht, außert fich über bie Reimfähigfeit der Samen dabin, daß zwar bis zu einem gewiffen noch naber gu Dagegen hat der Sopfen faum eine Drittelernte gegeben; Die fludirenden Grade nothreife Samen unter Umftanden gu feimen und in einem dungfraftigen Boden bei gunftiger Bitterung felbft leibliche Pflangen ju liefern vermöchten, immer aber verbienten gut ausgenen worden ift; dabei find die wenigen 3wetichen wurmig und Die reifte Samen fur Biefen und Felder den Borgug; eine durftige Er-Aepfel halten fich nicht lange. Große Maffen noch nicht reifen Dbftes nahrung in ber Jugend werfe ihren Schatten auf alle fpateren

#### Vereinswesen.

Bienengüchter-Berein zu Brieg.

Nie schon erwähnt, haben die zeitigen Nachtfröste den seineren Bemüsearten sehr geschadet; namentlich sind ihnen fast überall die Burfen erlegen, weshalb dieselben auch den Markt weit zeitiger als in andern Jahren räumten und in der letzten Zeit mit 1 Thaler das Schof bezahlt wurden. Uedigens halten sid die eingelegten Gurken nur turze Zeit; sie werden dald weich. Was den Mein anlangt, so steht es jest seit, daß derselbe weder in Duantität noch in Dualität befriedigt, da ihm die Witterung nichts weniger als günstig war.

Aus die Jagd übergehend, so giebt es wenig Rehhühner, da die junge Brut durch die seinscleige Witterung im Frühsahr sehr der signen die Herrie signen, weil in den Hauptproductions und Ausschaft doch im Sucket durch wurden. Dagegen siehen die Producte der Viedzucht hoch im Ausschlaft weil. Dagegen siehen die Producte der Viedzucht hoch im Ausschlaft weil in den Hauptproductions und Ausschlaft weil en Kasen und Basierverpadung wir Woose empfohlen wurde, entwickle sie Bertenden Ausschlaft weile die Verwenden kasen von der Verwenden in Kasen zur Forderung des einschlafts weile die Verwenden kasen von der Verwenden kasen kasen von der Verwenden kasen v regel bei Berwendung der aus den Mitgliederbeiträgen am Jahresschluß entstehenden Kassenüberschüsse. Bon den drei eingedrachten Anträgen erhielt derzenige die Majorität, wonach es dei der statutenmäßig vorgesehenen Verloviung apistischer Gegenstände auch sernerhin sein Bewenden haben soll. Rücksichtlich des Bereinsdienenstandes drang die Majorität darauf, für Unterhalt und Erweiterung desselben nur den von mehreren Gönnern gegründeten Reservesonds zu verwenden. In Rücksicht auf die große Armuth der hiesigen BienentrachtzBerbältnisse wurde der Beschluß gesaßt, an den hiesigen Magistrat eine Petition mit dem Ersuchen zu richten, die Kiassenstraße mit Lindensdumen zu bepstanzen. Der Borskende legte dann der Bersammlung einen Zweig von Clematis vitalba (weiße Waldrebe) vor und empfahl diese Kslanze wegen des außerordentlich reichen honiggehaltes ihrer Richten, welche von Mitte Juni die Mitte September besonders an ihrer Bluthen, welche von Mitte Juni bis Mitte September besonders an sonnenreichen Plägen sich in ungeheurer Menge zeigen, zur Anpflanzung bei Lauben, Gartenhäusern und als Decoration von Bänden, welche sie, die Lust mit dem Aroma ihrer Blüthen erfüllend, binnen Kurzem dicht überziehen. Auf Antrag Pastor Chlumsty's beschloß ferner die Berssamlung, ein Unterstützungsgesuch an den landwirthschaftlichen Centrals sammlung, ein Unterstützungsgesuch an den landwirtsjchaftlichen Gentralsberein zu Breslau zu richten. Inspector Behr beantragt, noch einen zweiten Delegirten für den CentralsBerein zu Breslau zu wählen. Die Wahl siel auf Herrn Particulier Thielscher, welcher die Wahl annahm und sich auch zur Aragung der Untosten bereit ertlärte. Hierauf begab sich die Versammlung zur Besichtigung des Vereinsdienenstandes nach Rathau, der, obwohl gegenwärtig noch klein, dennoch einst ein vorzügliches Vinder, wittel für den Verein zu werden verspricht. Allgemeine Heiterfeit veranslaßte ein daneben aufgestellter, von einem Vereinsmitgliede bei der Landesbuter Verlogiung dienenwirtsschaftlicher Gegenstände gewonnener Stoch der laut Preisverzeichniß auf 7 Thlr. geschätzt worden, aber nur wenige Support Riepen, höchtt minzigen Bau und — keinen Honia entbielt. hundert Bienen, höchst winzigen Bau und — keinen honig enthielt. — Auch andere Gewinne von dort erregten wegen ihrer Beschaffenheit und Werthtage die größte Heiterkeit.

#### Literatur.

Deutschlands Flora, von herm. Wagner. Stuttgart, Jul. Hofmann (K. Thiemanns Berlag). 1. u. II. Lieferung.
Nach dem Prospect wird diese Flora eine Beschreibung sämmtlicher in Deutschland und der Schweiz einheimischen Blüthen-Pflanzen und Gefäßscryptogamen mit 1250 holzschnitt-Flustrationen in 16 Lieferungen a7½ Sgr. enthalten. Jede Lieferung enthält 3½ bis 4 Bogen mit ca. 80 holzschnitten und in den Schluß-Lieferungen wird eine für den Anfänger nothwendige allgemeine Sinsührung in die Botanit geliefert werden, auch das ganze Werk nach Jahresfrist beendigt sein.

Menn es in unserer Leit für den Landwirth unerlähliche Redingung

ericeinen, welchen wir unfere Aufmerksamkeit nicht vorenthalten wollen, bann wird auch Diefes zeitgemäße Bert eine gute Aufnahme finden. F.

— Die öconomische Mefteunft. Borzugsweise zum Selbstunterricht für Candidaten der Feldmeftunft, Affistenten der Meftunde, sowie für Deconomen, Forstbeamte zc. herausgegeben von Casimir Schulla, Konigl. Preuß. Feldmeffer und Catafter: Controleur. Dels, Berlag von A. Grüne: berger & Comp. 1868.

Rach bem Borwort ber ersten Auflage ift ber herr Berfaffer von bem Besichtspuntte ausgegangen, bei Beranbilbung feiner Boglinge fich eine Erleichterung zu verschaffen, er fest also einen mundlichen Unterricht poraus und aus biesem Gesichtspuntte konnen wir auch nur dieses Bert noch im Felde stehenden Halmfrüchte und der Wiesengräser, dem dehthum der Bodenfrüchte, insonderheit aber der Bestellung der deht, werden im Allgemeinen folgende Principien in Anwendung gescht, werden im Allgemeinen folgende Principien in Anwendung gescht in die in Beurtheilung unterzieben; in dieser Beurtheilung unterzieben; in dieser Beurtheilung unterzieben; in dieser Beurtheilung unterzieben; das dieser Beurt

#### Brieffasten der Redaction.

Unfere geehrten herren Correspondenten ersuchen wir bringend, uns die für die nachfte Rummer bestimmten Gegenftande moglichft bis Connabend vor ber jedesmaligen Ausgabe jugeben ju laffen, ba bei fpaterem Gintreffen es oft vorkommt, daß auch fonft wichtige Urtifel gurudbleiben muffen, weil das Blatt ichon gefullt ift. Go= bann bitten wir unfere herren Berichterftatter, auch bie Ginfender der Marktberichte, uns diefelben franfirt jugeben laffen ju wollen, und zwar lettere unverschloffen unter Rreugband. Es verfteht fic von felbft, daß wir bas Porto verguten merben.

#### Befitveranderungen.

Durch Rauf: dach Kauf:
bas Rittergut Dambritsch, Kreis Striegau, vom Rtgbs. Göbe an den Herrn Reddelien aus England,
die Erbs und Gerichtsscholisei zu Johnsborf, Kreis Schönau, vom Hauptmann a. D. Hossmann an den Br.-Lieut. Müller zu Schönwaldau.

#### Bochen-Ralender.

Bieh = und Aferdemartte. In Schlefien: October 11.: Dubernfurth, Berrnftadt, Militich, Berun, Constadt, Katscher, Peiskretscham, Grünberg, Sprottau, Willisch, Berun, Gonstadt, Ratscher, Peiskretscham, Grünberg, Sprottau, Wittichenau, Zibelle. — 12.: Löwen, Mittelwalde, Kieferstädtel, Bolkenhain, Löwensberg. — 13.: Münsterberg, Pleß. — 14.: Gr.-Strehliß, Hainau, Kuttlau. — 16.: Reisse.

In Pojen: October 12.: Jaraczewo, Bogorzella, Budewit, Neu-Tirsch-tigel, Chodziesen, Miescisko, Trzemeszno. — 13.: Opalenica. — 14.: Bomft, Dubin, Mirstadt, Murowana-Goslin, Miasteczko, Schulit, Inin.

#### Hierzu der Landwirthschaftliche Anzeiger Dr. 41.

Berantwortlicher Rebacteur: D. Bollmann in Breslau. Drud von Graß, Barth u. Comp. (B. Friedrich) in Breslau.

# Landwirthschaftlicher Anzeiger.

Erscheint alle 8 Tage. Infertionegebühr: 11/4 Sgr. pro 5fpaltige Betitzeile.

Redigirt von O. Bollmann.

Inferate werben angenommen in ber Expedition: Herren : Straße Nr. 20.

Jtr. 41.

Behnter Jahrgang. — Berlag von Eduard Trewendt in Breslau.

7. October 1869.

#### Das landwirthichaftliche Mufeum in Berlin.

Bon der Bermaltung des landwirthichaftlichen Museums in Berlin ift jest ein allgemeiner Catalog ber bafelbft vorhandenen Gegenftande aufgestellt worden. Derfelbe zeigt, welchen Umfang und welchen Auffdwung bas junge Inftitut genommen bat. Die große Babl ber bem Mufeum überwiesenen Wegenstände, fowie ber Bunfch, einen ausausführlichen, mit erlauternden Bemerfungen verfebenen Catalog berauszugeben, haben bas Ericheinen bes jest porliegenden Dpus vergogert. Die Anfertigung eines betaillirten Cataloge ale eines Gangen bat fich jedoch fchließlich gur Beit als unthunlich herausgestellt, weil ein folder wegen ber großen Fulle bes Stoffes viel gu umfangreich und für die meiften Befucher unpraftifch werden wurde. Richtebeftoweniger follen fur Diejenigen, welchen genauere Rotigen munichenswerth find, über bie einzelnen Sammlungen Special-Cataloge ver: öffentlicht werden. Aber trop feiner allgemeinen Faffung enthalt der jest zusammengestellte Catalog 128 Seiten in Großoctav und engem Drud. Man erfieht aus bemfelben, bag viele Taufende von Begenftanden im Mufeum fich befinden. Alle 3med des Mufeums wird Die Forberung ber Candwirthschaft bezeichnet, und zwar a) durch Borführung guter Dufter aus ihren verschiedenen Gebieten ; b) durch belehrende Darftellungen ber mannigfachften Urt. In erfter Begie: bung will bas Mufeum namentlich auf die bemahrteften neueren Gr= icheinungen aufmertfam machen und gu beren Ginführung beitragen, insbefondere Dabei die Mafchinen und Berathe berudfichtigen und bie Debung des landwirthichaftlichen Maschinenwesens nach allen Geiten ju fordern fuchen. In Betreff des zweiten Punttes will das Dufeum Dem Studirenden ber Landwirthichaft bas Material gu feinem Unter= richte gemabren, bem Foricher ben Stoff ju feinen Untersuchungen in möglichfter Fulle bieten und bem großeren Rreife ber Befucher in anschaulicher Beife bas Biffenswerthefte aus ben verschiedenen 3mei: gen ber Candwirthicaft vorführen. Das Mufeum ift flets bereit, über alle einschlägigen Gegenftande die nothige Ausfunft ju ertheilen. Beichnungen anzufertigen wird gern gestattet; auf Bunfch merben Diefelben in geeignet icheinenden Fallen vom Dufeum aus beforgt. Rach Befinden werden auch Mafchinen u. bgl. auf furze Beit gur Prufung abgegeben.

#### Baufer aus praparirten Strob.

Der Erfinder ift ein Englander, ber das Strob fur ben anges beuteten 3med auf folgende Beife praparirt: Rachdem bas Strob befdnitten, wird es mit einer gefattigten Auflösung von Bafferglas impragnirt und hierauf getrochnet. Mit bilfe einer Maschine preft er nunmehr bas Stroh in feste Bundel jusammen, Die nun nicht in Flammen aufgeben. Mus folden Bunbeln wird bas Daus wie aus Stein aufgeführt, indem der Erfinder zwischen jeden eine Lage Cement ober Mortel auftragt. Da Strob überdies ein fchlechter Barmeleiter ift und baber die Raume warm balt, außerdem burch Die innere Anordnung ber Raume ber Gefundheit Rechnung getra: gen ift, fo erfreuen fich biefe Baufer, bie, mit allen erforberlichen Requifiten ausgestattet, noch nicht 80 Pfb. St. toften, einer großen (311. Gewerbebl.) Beliebtheit.

#### Fifche in artefifchen Brunnen.

In Barper's Beefly, Newport, findet man folgende Mittheilung : Bu Min: Sola in Algerien murbe ein artefifcher Brunnen gegraben. Rachdem eine Tiefe von 44 Metres burchfentt war, schlug ein dicer Bafferftrabl in Die Sobe, welcher eine Ungahl fleiner Fifche gu Sage forberte. Die Fifche find einen halben Boll lang und gleichen ben Beiffifden. Die Beibden untericheiben fich von ben Mannchen Durch dunfle Streifen am Rorper. Aus ber Thatfache, bag ber Sand, ber aus bem Bobrloche gehoben murbe, identisch ift mit jenem bes Rilfluffes, ergiebt fich bie Schluffolgerung, baß eine unterirbifche Berbindung amifden biefem Brunnen und dem Ril befteben muß. (B.: u. b.: 3tg.)

# Der Stidftoffgebalt bes Rils gur Beit ber Ueberschwem-

Rach Berechnungen bewegt ber Ril innerhalb 24 Stunden ungefabr 150,566,391 Rubitfuß Baffer vormarte. Rach Anaipfen von Erouffeau ift aber ber Stidftoffgehalt bes Nilmaffere beim Beginn bes Steigens beffelben fo bedeutend, daß bie Menge Diefes Stoffes, bie, mit Bugrundelegung obiger Babl, wochentlich vom Ril in das Mittelmeer geführt mirb, bem Nahrwerth von ungefahr 1 Million Scheffel egyptifden Getreibes gleichtommt. (Rosmos.)

Berlin, 4. October. [Bieh.] An Schlachtvieh waren auf hiefigen Biehmartt zum Berkauf angetrieben:
1098 Stud Hornvieb. Der handel bewegte fich mittelmäßig, für gute Waare besier, die im Berhältniß zu den untergeordneten Sorten weniger vertreten; Export wurde nicht realisirt, jedoch wurde der Markt von der Waare geräumt; erste Qualität wurde mit 17—18 Thir. zweite Qualität 14—15 Thir. und dritte Qualität mit 10—12 Thir. pro 100 Pfd. Fleisch-

3564 Stüd Schweine überstiegen bei weitem ben Bedarf, da 300 Schweine gegen die Borwoche mehr auf den Markt angetrieben waren; es zeigte sich wenig Kausluft und die Preise drückten sich, so daß für 100 Pfd. Fleischges wicht bester seinster Waare nicht mehr als 18 Thlr. gewährt wurden.

5032 Stüd Schasvieh. Das Verkaufsgeschäft zeigte sich sehr flau; selbst schwere gute Hammel sanden nur langsam Käuser, leichte Waare war und verkäuslich und blieben bedeutende Bosten unverkauft; 45 Pfd. Fleischgewicht Prima-Waare galten höchstens 7 Thlr.

774 Stüd Kälber konnten nur zu Mittelpreisen verkauft werden.

Breslau, 5. Oct. [Der Karben martt,] welcher alljährlich Ansangs October auf dem Blücherplaße abzebalten wird, hat seit gestern wieder seinen Ansang genommen, und wird derselbe doraussichtlich auch die ganze Woche über andauern. Sowohl gestern als heute waren täglich 30 Radwern mit Karben am Plate, und da eine jede derselben ca. 10,000 fast, so tonnen ungefähr 600,000 Stud seilgeboten und verkauft worden sein, ein im Bergleich der früheren Jahre ausgerit geringes Quantum. Die Ursache der schwachen Zusuhr ist in der diessährigen Karben-Mißernte zu suchen, indem die August: und Septembers Rachtschie den in der Blüthe begriffenen Bsanzen sehr geschadet haben, worunter die überaus weichlichen Pflanzen ungemein gelitten haben. Tog der geringen Ansuhr blieben die Angebote sehr gebrückt, und wurde das Tausend Karben nur mit 25. höchstens 30 Sgr. bezahlt. Die Käuser läagen allgemein, daß die Karben in diesem Jahre in Folge des ungünstigen Witterrungseinstusses nicht das scholen Aussehn und die Größe wie sonst baben, welchem Umstande es auch zuzuschen sein mag, daß die Preise so niedrig sind. Die Berläuser waren sämmtlich aus dem Trebnißer und Delser Kreise.

weichem Umstande es auch zumichreiben fein mag, daß die Petife fo niedrig fünd. Die Berklaufer waren sammtlich aus dem Tredniger und Oelfer Rreife, Were 2000 den gerif freundlich gestalte, so die Britterum dat sich in dieser Woch auch wert ver ein Schatten wieder 20 Grad Wärme zeigte. Gestem hatten wir jedoch wieder keen. Für die Herbischaut dirste die Witten gesten wir jedoch wieder keen. Für die Herbischaut dirste die Witten gesten wir jedoch wieder keen. Für die Herbischaut dirste die Witten gesten wir jedoch wieder keen. Für die her Vasser unt is, das dieselben gekräst ist wen Winter dum men. Singegen dat sich der Wasserstellung der Schiffschröberteber Anglieg gedemmt. Der Schund der Arach in die Schreibe nach Stettin 3 The, sür Rehl nach Berlin 5 Sgr. pr. Etr. dei 6-7 Wochen Lieferzeit.

Im Geschiftsbertebr des Getreibehandels am biesigen Alake blieb luft lose Stimmung durch eine Meintliche Reduction ersahren.

Betigen, sür den vor Vohlag bei dem schlicher Abliecton Erfahren.

Betigen, sür den der Abgug dei dem schlicher Abliecton ersahren.

Betigen, sie den geste der kolis deren klusten bernachschlissig und lind benauslosse Breit stallsich gewichen. Im beutigen Martte wan die Kaufilust manzle, blieb in den rechlicheren Zusübern dernachschlissig und lind mangeld bilte in den rechlicheren Busier 72-78-84 Sar, gelber 65-78 Sar, seinster Aber Botis desahlt per October 61 ½ Thir. Br. pr. 2200 Kfund. — Moggen war am Landmartte wie bische in seiner Waare ich wenn der gesten der auf Landmarte wie bische in seiner Waare ich wenn der Abliech der mit gestagt waren, biefelben diesen den nach dernach distigt und mußten billiger erlassen, biefelben diesen kannach dernachslissig ausgeschaft, der Sach er der Schlessen der Vallen der Abliech der mit gesten kern der Abliech der mit der gesten kein nicht der fich der Schlessen der kannach der kannach der kannach der kannach der kannach

100 Kfund soci 121/2 Thir. Br., pr diesen Monat 121/2 Thir. Br., Octobers November 121/2 Thir. Br., November December 121/2 Thir. bez., Decembers Januar 121/2 Thir. Br., Januar-Hebruar 121/2 Thir. Br., April-Mai 1870 121/4 Thir. bez. u. Glb.

Spiritus blieb ohne Beachtung, da die Aussicht auf eine aute Kartoffels

Ernte, welche noch durch die gegenwärtig schöne Witterung erhöht wird, sowie die Rähe der neuen Brennp-riode dem Artisel Kauslust fern hält. Zulest galt pr. 100 Quar 'à 80 % Tralles loco 15½ Thlr. Br., 15½ Thlr. Glo., per diesen Monar 15 Thlr. Br., 14½ Thlr. Gld., October Robember 14½. Thlr. Gld., Robember-December 14½ Thlr. Br. u. Glo., April-Mai 1870 14½ Thlr.

bez. und Geld,

Mehl zeigte sich ungefähr preißhaltend. Wir notiren per Centner understeuer Weizen. 1. 4½—4½ Thir., Roggens sein 3½ bis 3½ Thir., Haussbaden 3½—3½ Thir., Roggens Futtermehl 54—58 Sgr., Weizenschaalen 41 bis 43 Sgr. pr. Ctr.

Seu 32—40 Sgr. pr. Ctnr. — Stroh 8 bis 9 Thir. pr. Schod à 1200

## Amtliche Marktpreise aus ber Proving.

| (In Gilbergroimen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 6.4.4.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Datum.                      |
| Brieg Dunzlau Brantenstein Stantenstein Slab Gletwib Glogau Grottsu Grottsu Grottsu Grottsu Grottsu Grinberg Hilfich Peobschib Willisch Wi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Namen<br>bes<br>Markfortes. |
| 70—74<br>85<br>75—80<br>75—80<br>75—80<br>75—80<br>75—80<br>75—80<br>75—80<br>75—80<br>75—80<br>75—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80<br>77—80                                                                                                   | gelber Be                   |
| 8597<br>8597<br>86-92<br>86-92<br>88-84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | weißer G                    |
| 59—62 62 62 62 63 62 63 62 63 62 63 62 63 63 63 63 63 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Roggen. toftet ber          |
| 42—46<br>51—47<br>47<br>45—47<br>45—47<br>45—47<br>48—47<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48—48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>4                                                                            | Gerfte. Berliner            |
| 2—46 27—33 80<br>51 30 67<br>47 31 — 30<br>0—52 27—30 70—80<br>5—47 30—32 65<br>62 30—33 65<br>62 30—34 63—69<br>51 30—34 68<br>48 34 75<br>48 34 68<br>48 31 — 41<br>49 68 41<br>49 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hafer.                      |
| 80<br>67<br>70<br>80<br>70<br>65<br>75<br>77<br>65<br>77<br>65<br>77<br>61<br>61<br>61<br>61<br>61<br>61<br>61<br>61<br>61<br>61<br>61<br>61<br>61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Erbsen.                     |
| 13<br>18<br>14<br>14<br>16<br>16<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kartoffeln.                 |
| 444588488888888888888888888888888888888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | heu der Etr.                |
| 245<br>1954<br>1954<br>1959<br>2200<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1 | Stroh, das Scha.            |
| 生生年一年年10日年日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rindfleisch, Pfb.           |
| 20<br>20<br>21<br>21<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>23<br>24<br>24<br>24<br>24<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quart.                      |
| 111911110000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pfund.                      |
| יטינייני   באינור   מסונים ועוד באינו באינו באינו באינו באינור   מסונים ועוד באינו ב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Eier, die Mand.             |

# Jahrbuch der Viehzucht.

Nach soeben erfolgter Ausgabe der zweiten Hälfte ist jetzt vollständig durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

# Jahrbuch der Viehzucht

Stammzuchtbuch edler Zuchtheerden, von A. Körte.

Mit Abbildungen berühmter Zuchtthiere,

#### Sechster Jahrgang.

Gross Octav. Preis 4 Thlr.

Inhalt: I. Welchen Werth haben die von Herrn Oeconomierath Sette gast in seinem Werke "Die Thierzucht" über Züchtung ausgesprochenen Ansichten für den praktischen Schafzüchter oder den, der es werden will? Von F. v. Mitschke-Collande auf Simsdorf. — II. Die Entstehung des Schlesischen Schafzüchter-Vereins zu Breslau und seine Wirksamkeit. Nach den Acten des General-Secretariats von O. Bollmann. - III. Futterbedari den Acten des General-Secretariats von U. Bollmann. — III. Putterbedarf und Futterproduction, Futterwerth und Futterverwerthung: der Inbegriff und die Grundlage aller Viehzucht. Von Arvin. — IV. Die Tagesliteratur im zweiten Semester 1868, insoweit solche die verschiedenen Zweige der Thierproduction berührt. — V. Die eigenthümlichen Raccn und Schläge der Pferde, Schafe, Schweine und Ziegen und ihre Züchtung in Oesterreich und Deutschland. Von W. Löbe. — VI. Die land- und volkswirthschaftliche Bedeutung der Viehmast gegenüber den derzeitigen Verhältnissen der gesammten Viehzucht Deutschlands, Preussens und insbesondere Schlesiens. Von Alfred Rufin.— VII. Die Glanrace. Von H. Schulze. (Mit Abbildung. — VIII. Ueber den Stand der Thierproduction im preussischen Staate. — IX. Die Bremsen Stand der Thierproduction im preussischen Staate. — IX. Die Bremsen unserer Hausthiere. Von M. A. Landrin. — X. Die Tagesliteratur im ersten Semester 1869, insoweit solche die verschiedenen Zweige der Thierproduction

Derlag von Eduard Trewendt in Breslau.

#### Landwirthidafts = Beamte,

[657]

altere unverheirathete, sowie auch namentlich verheirathete, burch bie Ber ein 3-Borstände in den Kreisen als zuverläßig empfohlen, werden unentgeltlich nachgewiesen durch das Bureau des Schles. Bereins zur Unterstützung von Landwirthsch.-Beamten hiers., Tauenzienstr. 56 b., 2. Stage (Rend. Glödner).

Bon Freunden und Befannten beauftragt, bin ich jeder Beit im Stande, ben Bert. Gutetaufern über ichone vertäufliche Mitterguter Ausfunft gu ertheilen. Bollmann, früher Gutsbefiger. Breslau, Gartenftraße 9.

# Königl. Preuß. patentirte Kali-Fabrik

Baris 1867. Claffe 74 Gilberne Debaille

von Dr. A. Frank

Paris 1867. Classe 44 Golbene Medaille für Kali-Praparate.

Brospecte und Frachtangaben franco und gratis.

Baris 1867. Classe 48 ehrenvolle Anerkennung einziger Preis für Kalidungmittel.

Pur Glogau und Umgegend vertreten durch Carl von Schmidt's landwirthschaftliches Institut.

# Vorster & Grüneberg in Starfurt

empfehlen ben Bergen Landwirthen ibren bemabrten, burch 13 Mebaillen, Chrenpreife und Diplome ausgezeichneten Golbene Medaille für borgugliche Ralidunger London 1862. Mention honorable aus Staffurter Malifalgen.

für Rusbarmadung ber Staffurter Ralifalje. Der angegebene Gehalt wird garantirt. Prospecte und sonftige Austunft aber Fracht, Unwendung ic. werben mit größter Bereitwilligfeit ertheilt.

#### Beachtenswerth für Eltern, deren Söhne Landwirthe werden wollen.

Das Pädagogium Ostrowo bei Eilehne an der Ostbahn, eine Lehr- und Erziehungs-Anstalt auf dem Lande, giebt neben Gymnasial- und Realschulbildung künstigen Landwirthen zugleich Gelegenheit zu agronomischen Vorstudien unter Leitung eines Lehrers, der jahre-lang an einer höhern landwirthschaftlichen Lehrangalt fungirte. Die Anstalt fördert von Septima bis Prima und ist berechtigt, gültige Zeug auszustellen; auch finden in kleineren Separat-Lehre Zöglinge eingehendere Berücksichtigung und schnell Förderung. — Die gleichfalls stark frequentirte und nach strengen Principien organisirt. Militair-Vorbildungs-Anstalt für Fähnrichs-Aspiranten ist vom Pädagogium gänzlich abgesondert. Nächste Aufnahme-Termine 15. Auguss und Anfangs October. Prospecte versendet gratis
[519] der Director Dr. Beheim-Schwarzbach.

Superphosphat aus Baker:Guano, sowie aus Knochen: Peru:Guano, Chilisalpeter, Staßfurter und Dr. Frankiches Ralisalz 2c. ift vor: rathig refp. zu beziehen burch die Comptoirs von C. Rulmig in 3ba- und Marienhutte bei Saarau und auf den Stationen der Breslau-Freiburger Bahn. [661]



ersparen zwei Drittel Brennmaterial und geben bei richtiger Behandlung einen viel gleich-mässigeren Brand als Oefen alter Construction. Jeglicher Brennstoff ist verwerthbar; über 500 solcher Oefen sind in verschiedenen Ländern bereits im Betriebe. Weitere Auskunft, Be-schreibungen, Atteste etc. unentgeltlich.

Baumeister, Vorsitzender des deutschen Vereins für Fabrication von Ziegeln etc. Berlin, Kesselstrasse Nr. 7.

Dies Inserat wird bis auf Weiteres in der ersten Nummer jeden Monats hier wiederholt

für 1 Chaler durch alle Buchhandlungen und Doft-Anstalten 3n bestellen.

Ginladung zur Subscription auf den fiebenten Jahrgang ber

# Roman-Beitung

Achttäglich ein heft von 5 großen Bogen in 4to. (doppelspaltig)

240 Rogen jahrlich.

(700 gewöhnliche Roman-Band-Bogen aufwägend und bem Umfange von iber 50 Rogman-Bänden in Buchform gleichend, beren Labenpreis 60—70 Thaler beträgt.)

Die Abonnenten erhalten also den Roman für den in Ceihbibliotheken üblichen Leihpreis als Eigenthum.

Abonnementspreis: 1 Thaler vierteljährlich.

Auch tiefer neue Jahrgang wird gleich feinen sech Borgangern burch bortreffliche Roman, ber talenivollsten und angesehensten Deutschen Schriftheller excelliren. Im ersten Quartale merben unter Anderen enthalten fein: ersten Quartale merben unter Anderen enthalten fein:

Der Piratenlieutenant, Roman in 4 Banden von Palduin Möllhausen. Umwege zum Gluck, Erzählung in 1 Band von Ludwig Diemsten. Die Sohne Peftalozzi's, Roman in 3 Banden von Karl Gugtow.

Mit geringer Ausnahme find bereits alle angesehene und beliebte deutsche Romanichriftsteller tem Unternehmen beigetreten.
Auch ein reiches "Jeuilleton", redigirt bon Robert Schweichel, wird in jeder Rammer enthalten sein.

Berlag von Otto Janke in Berlin, Anhaltftrage 11.

## Englische landwirthschaftliche Maschinen.

Marshall Sons & Comp.'s Locomobilen, Dresch-Maschinen und verticale Dampsmaschinen, Smyth & Sons Drillmaschinen,

Samuelson's Getreidemähmaschinen, alle in anerkannt vorzüglicher Construction und Güte des Baues, empfehle unter Garantie, und stehen eine grosse Anzahl Adressen von Käufern dieser Maschinen und Zeugnisse über deren Leistungsfähigkeit gern jedem Reflectanten zu Diensten.

[662]

Humbert, Moritzstrasse "Frisia", Breslau.

dicht an der Kleinburgerstrasse. Bock- und Schaf-Auction in Breslau,

am 15. October Mittags 12 Uhr. Die Stammichaferei Rergendorf (früher Pawonfau) lagt ibre Diefes Jahr jum Berfauf fommenden 2 jahrigen Bocke, sowie einige felbst benutte 3 jabrige Bocke und einen fleinen Stamm Glite-Muttern

am 15. October meiftbietend in Breslau verfaufen. Diefe Stammbeerde ift in neuerer Zeit mehr auf Feinheit Des haars geguchtet, ohne dem früheren Mollreichthum Gintrag ju thun, fo bag bas Schurgewicht ber Mutterheerde durchichnittlich pro Kropf in Diefem Jahre 51/8 Pfd. war.

Die Beerde ift 1869 in Konigsberg und 1868 in Bromberg pramiirt.

Schafe und Bode find geimpft. Ort der Auction in Breslau ift Tags vorber in Galifch's Sotel beim Graf von Blumenthal. Portier ju erfragen.

Muction

von fprungfähigen Rambonillet=Vollblut= und Rambonillet= Halbblut-Böcken

findet in diesem Jahre Montag, den 11. October, Mittags 1 Uhr statt. Bergeichniffe merben auf Berlangen versandt. [649]

zeichniffe merben auf Berlangen verfandt.

Wandladen bei Gerdauen, Oftpreußen.

Die Baumschule

des Rittergutes Ober-Kunzendorf, Kreis Münsterberg, offerirt zur diesjährigen Herbstpflanzung 50 bis 60 Schod Obstdiume aller Gattungen, der delften und ertragreichsten Sorten, von vorzüglichem Buche, unter Namen, für deren Die Gebrauchs-Anweisung befindet sich auf Richtigseit garanturt wird. — Die Bäume haben eine Stammböbe von 6-8', sind stat dem Deckel einer jeden Doje. [663] dem Dewurzelt und mit schonen Kronen versehen, dieselben eignen sich sowohl zur Pflanzung in dem Deckel einer jeden Doje. [663] Obige Fulver sind durch die Herren Chr. Schubert & Hesse in Dresden auch Duglität:

3eit, Mühe und Geld gespart wird. Die Gebrauchs-Anweisung besindet sich auf dem Deckel einer jeden Doje. [663] Dewurzelt und mit schonen Kronen versehen, dieselben eignen sich sowohl zur Allee-Pflanzung. Preis je Schubert & Hesse in Dresden in Dosen zu 5, 10, 25, 75 Sgr. zu beziehen.

3eit, Mühe und Geld gespart wird.

Die Gebrauchs-Anweisung besindet sich auf dem Deckel einer jeden Doje. [663]

Dem Deckel einer jeden Doje. [663]

Deige Fulver sind durch die Hesse in Dresden in Dosen zu 5, 10, 25, 75 Sgr. zu beziehen.

Tomlinson & Hayward,

Arpfel und Birnen 12-18 Thlr. | pro Schod. 9 Sgr. | pro Stud. Pflaumen und Kirfchen 10-15 Thlr. | pro Schod. 71/2 Sgr. | pro Stud. Bei größeren Bestellungen wird entsprechenber Rabatt gewährt.

Die herbstpflanzung hat fich nach langjabriger Erfahrung und hier gemachten vielfachen Bersuben, gegenüber ber irrthumlich mehr verbreiteten und beliebten Frühjahrspflanzung als entschieben rationeller und vortheilhafter bewährt und fann solche nicht bringend genug

Gefällige Auftrage werben unter Bufiderung prompter Bedienung entgegen genommer ber Guts-Berwaltung.

# Dberschlesische Steinkohlen. 🜣

Durch berftartte Forderung auf find wir in ber Lage, bon dieler Marte täglich circa
1000 Connen Stückfohlen.

franco Baggon Kattowis, abgeben zu tonnen.
Oliondorff & Dombrowsky in Kattowis (Dberfcl.)

Phosphor-Pillen.

Den herren Landwirthen jur gefälligen Kenntnifinahme, daß von jest ab wieder jedes Ouantum Phosphor-Villen, welche jur Bertilgung der Feldmäuse obne jede besondere praparation angewendet werden konnen, umgebend expedit wird. Ausführliche Gebrauchs-Anweisung folgt bei. [644] Apothete ju Bohrau Kreis Strehlen

Soeben erschien in J. U. Kern's Verlag | (Max Müller) in Breslau:

Die Branntweinbrennebei. nach praktischen Erfahrungen wissenschaft-lich erläutert. Mit besonderer Berücksichti-gung der Mittel, den grösstmöglicksten Spiri-Besitzer. Von A. Körte, Wirthschaftsdirector
a. D. gr. 8 geh. 2te Auflage. Preis 1 Thir.
15 Sgr. 1669]

Das vorliegende Buch, auf theoretische Kenntnisse und eigene Praxis basirt, giebt in gedrängter Kürze alle durch Wissenschaft und Erfahrung festgestellten Ermittelungen, und soll für den praktischen Brenner ein Vadementen soll gegen gestellte gegen bestellten für jedes Vorsigen gestellten den gegen bestellten vor den den gegen gestellten gegen gestellten gegen gestellten gegen gestellten gegen gestellten gegen gegen gegen gestellten gegen g cum sein, welches deuselben für jedes Vor-kommniss im Betriebe Grund und Mittel zur Abhilfe bald finden, Schwierigkeiten besiegen, und die angemessene grösstmögliche Spiritus-Ausbeute regelmässig erzielen lässt.

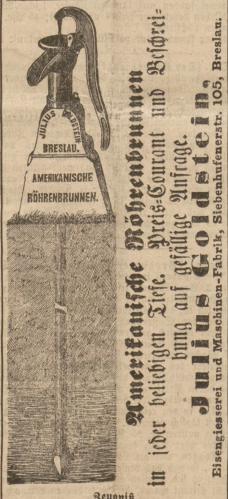

Unterzeichnete bescheinigt Siermit, baß Beir Julius Golbstein aus Breslau bei ber E. Lauterbach'ichen Dampfichneibemuble in Jamisna bei Landsberg D. S. einen ames ritanischen Röbrenbrumnen angelegt bat, welscher jur größten Zufriedenheit ein reichliches Quantum reines klares Trinkmafer

Bamisna, ben 28. September 1869. Die Verwaltung der G. Lauterbach'ichen Dampischneibemuble.

Meinen Borrath von Göpel-Drefcma-fchinen; Siedemaschinen, Cultiva ven, Eggen, Jätern, Pflügen, Getreidereini-gungsmaschinen, Delbuchenbrechern, Rü-benschneidern, Kartoffel Baschmaschinen 20. bertause unter Fabribreisen. Englische Locomobilen und Drefchmafdinen gu englischen

Julius Goldstein, Gifengießer i und Daich nen . Fabrif, Dr. 105, Siebenhufenerftraße,

Breslau.

Gute Butter zu allen Jahreszeiten. Butter : Bulver

Daffelbe macht die Butter weit fester und füßer, besonders auch dauerhafter mährend ber beißen Monate des Jahres; es verbeffert ihre Beschaffenheit und erböht ihren Werth um 1 bis 2 Groschen per Pfund. Es entfernt auch allen unangenehmen Geschmad aus ber Butter, welcher entsteht, wenn die Rübe wilden Anob- Richtung. lauch, Untraut, Kohlrüben, Mtangold u. f. w.

Zwei aneinander grenzende Güter im Kreise Marien burg, Reg. Bez. Danzig, nabe bei der Gisenbahn, mit 1024 und 1078 Morgen Areal, fast alles erster Rlasse, sind wegen Todesfall einzeln ober zusammen unter Jehr vortheilhaften Bedingungen zu

verfaufen. Geltsttäufer erfahren Näheres auf Ubr. sub H. 5744 burch die Annoncen-Erpe-vition von Undolf Moffe, Berlin,

existirende Zeitungen wer-

den zu Ori-Bei grösseren Aufträgen Rabatt.

Annoncen-Bureau von Eugen Fort in Leipzig. Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn in Braunschweig. (Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

# Die wichtigten Lehren der Aderbauchemie

zur Belehrung für die ländliche Jugend in Schule und haus. In Fragen und Antworten zusammengestellt

von Albert Sarder, Lehrer der Chemie und Mitglied mehrerer landwirthschaftlichen Bereine. Mit in den Text eingedruckten Holzschnitten. 8. Fein Belinpapier. geh. Preis 71/2 Sgr.

Im Berlage von Wilh. Gottl. Korn in Breslan ift erschienen und burch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Das Recht

# Preußischen Areis- und Provinzial-Verbände

Dr. Ernst von Moeller,

Regierungs-Affessor.
143/4 Bogen gr. 8. Geheftet. Preis 1 Thir. 15 Sgr.

14 % Bogen gr. 8. Geheftet. Preis 1 Thlr. 15 Sgr.

Das Wert bietet zum ersten Male eine vollständige spstematische Eutwicklung der gessammten ständischen Verhältnisse Kreußens in ihren rechtlichen Beziehungen. Es enthält eine eingehende Darstellung der treisständischen, der communallandständischen und der provinzialständischen Werfassung und Verwaltung. Im Gegensche zu den Werken, welche discher über das Detail des preußischen Ständewesens erschienen sind, und welche durch ihre compilatorische Form eine klare Einsicht in dasselbe wenig förderten, giebt es einen lichtvollen Einblick in die Fundamentalprincipien, auf denen das Recht der Stände ruht. Das Wert wird gerade jest um so willsommener sein, als die ost ventilirte Frage, ob das Ständethum mit den Grundsätzen der constitutionellen Monarchie vereindar sei, noch immer ihrer Lösung darrt.

Im Berlage von Wilh. Gottl. Korn in Breslau ift soeben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Schlessisches Kochbuch bürgerliche Haushaltungen,

enthaltend leicht verständliche und genaue Anweisungen zum Kochen, Braten, Backen, Ginmachen, Getrankebereiten, Poteln, Rauchern ic. Mebft einem nach ben Sahreszeiten geordneten Ruchenzettel.

Ein unentbehrliches Handbuch für angehende Sausfrauen, Röchinnen und alle diejenigen, welche ihre Speifen mobl-

schmeckend, gefund und wohlfeil felbst herstellen wollen. Hinfte vermehrte und verbesserte Auflage, Glegant in Calicot gebunden mit Goldpressung. Preis 15 Sgr.

# Bur landwirthschaftlichen Literatur!

Verlag von Eduard Trewendt in Breslau.

In allen Buchhandlungen ist zu haben:

Erdt, W. E. A., Rgl. Departements-Thierarzt in Coslin, Dic rationelle Sufbeschlagslehre nach den Grundfagen der Biffenschaft und Runft am Leitfaden ber Ratur, theoretifch und practifch bearbeitet für jeden benfenden Sufbeichläger und Pferdefreund. Gr. 8. Mit erlauternden Zeichnungen auf 5 lithogr. Tafeln und 1 Golgidnitt. Eleg. brofch. Preis 21/4 Thir.

Verlag von Eduard Trewendt in Breslau.

Der landwirthschaftliche Gartenbau, enthaltend den Gemufeban, die Obftbaumgucht, ben Beinbau am Spalier und

ben Sopfen: und Sabatbau, ale Leitfaden fur die Sonntagefchalen auf bem Lande und für Aderbaufchulen bearbeitet von ferdinand fannemann, Ronigl. Instituts. Gartner ac. ac. ju Prostau D .: G. Mit in den Text gedruckten golg: schnitten. 8. Gleg. brofch. Preis 15 Ggr.

Urtheil des Königl. Hofgärtners Herrn C. Kintesmann in Botsdam über das vorstesbende Werk: "Der Berfasser zeigt, daß er nicht allein ein praktischer und wissenschaftlich gestilleter Gärtner ist, sondern es auch versteht, sein Wissen in einer einsachen, klaren Sprache Anderen mitzutheilen, so daß selbst dem schlichten Landmann seine Anleitungen verständlich sein müssen, daher das kleine Werk sicher den Zweck seiner Bestimmung erreichen wird.

Holzement= und Pappbedachungen unter Garantie, Asphalt-Tußboden und Isolirungen fowie jur Lieferung ber biergu erforberlichen Materialien empfiehlt fich:

die Holzement=, Dachpappen= und Dachlad=Fabrik des Manrermeister F. Kleemann in Brestan. Comptoir: Meudorferftrage 7. Fabrit: Reudorf 72.



Die Stammschäferei Rotlischowit | verfauft wie bisher Sprungbode ber Regretti-Richtung, die zu Klein-Wilfowit folde ber Rambouillet-Regretti.

Equipagen werden auf rechtzeitige Be- 2 Qualitäten Wiener Kerzen, ftellung jur Abbolung von Rudginig, Rechte Dber-Ufer-Babn, geftellt.

Dominium Rotlischowitz bei Toft D. G.



#### Der Wockverkauf

aus meiner Driginal-Megretti-Beerde ju Lenschow bei Parchim in Medlenburg. Schwerin bat ju ben Conjuncturen angemeffenen Preisen begonnen. Freiherr v. Maltzahn.

Militär-Vorbereitungs-Unstalt.

Bamburg, Meuft. Fuhlentwiete 64. Borbereitung für das Portepeefsburicks, See-Tadetten: und Einschricksensche Framen. Gute Pension. Aufnahme täglich. Schon über 600 vorbereitet. Prospecte gratis und franco.

[652] M. von Hartung,
Röniglicher Lieutenant a. D.

Trewendt's Hauskalender für 1870, Auflage 75,000, ift in allen Buchbandlungen borratbig. Preis 5 Sgr., mit Bapier burdschoffen 6 Sgr.

Dberschlestiche Eisenbahn, oder Keltsch, 3 Qualitäten Stearinkerzen, 5 Qualitäten Paraffinkerzen in allen Badungen, haben wir jest auch turge Stearinlichter befter Qualität, welche

Flügel-Belenchtung und zu Kronlenchtern

eignen, in 3 Größen angeschafft; wir empfeh-Piver & Comp.,

Dhlauerftrage 14. Ein Wirthschafts=Uffistent

erhalt balbige Unftellung bei bem Dom. Miedar per Tarnowit.

Schweine,

Berantwortlicher Rebacteur: D. Bollmann in Breslau. Drud bon Graß, Barth und Comp. (B. Friedrich) in Breslau.